

#### PURCHASED FOR THE

University of Toronto Library

FROM THE

Shoshana and Milton Shier Fund

FOR THE SUPPORT OF

Jewish Studies







12 0

# Geschichte der Juden

im

ehemaligen

# Fürstenthum Unsbach

non

S. Saente.

Mit Urfunden und Regesten.



Musbach,

Drud und Berlag ber Carl Junge'ichen Buchhanblung. 1867.



DS 135 C4A54

### Vorrede.

Die Geschichte der Juden in Deutschland ist in den letzten Jahren vielsach Gegenstand der historischen Forschung geworden; ein Aufsatz in dem IX. Jahresbericht des historischen Vereins sirr Mittelsranken macht nun darauf ausmerksam, daß trotzem gerade bezüglich dieses Theils der Geschichte unseres Kreises nur spärliche und zerstreute Notizen vorliegen.

Diese Stizze ist nun der Versuch, diesen Mangel unsver Localhistorie theilweise abzuhelsen. Ich ging dabei von dem Gesichtspunkte aus, daß — nach dem Vorbilde Stobbe's — nicht blos pikante Einzelheiten, sondern daß ganze jüdische Leben geschildert werden nüsse, wenn man ein Verständniß deßelben und ihrer Lage erlangen wolle und ich hielt dieß für um so nöthiger, als doch nur die allgemeinen deutschen Judensverhältnisse in dem speziellen Ansbachischen sich wiederspiegelten und als ferner, was die letzten 3 Jahrhunderte betrifft, die Judengeschichte Veutschlands nur noch wenig bebaut ist.

Während des Truckes des Schriftchens habe ich noch die Judenverjagungsverträge von 1422 und 1488 und eine weitere Urkunde, aus welcher hervorgeht, daß auch Markgraf Friedrich diese Verträge, wenigstens theilweise, in Vollzug geseht und sich hiedurch bereichert hat, aus dem Würzburger Archive erlangt. Sie sind im Zusammenhange mit der Judenconvention von 1485 unter Zisser III. a. d. c. d. im Anhange wörtlich abgedruckt.

IV Vorrebe.

Einige andere Ergänzungen und Berichtigungen glaube ich hier am Besten ansügen zu können; die richterliche Function wurde in Fürth von dem Oberrabbiner und zwei Unterrabbinern, nicht zwei Barnossen ausgeübt, S. 170; Eibenschütz ist in neuern Werken günstiger beurtheilt, als das im Texte, S. 111, angegebene Urtheil Jost's lautet. Tas Judenhospital in Fürth war verhältnismäßig nur kärglich bedacht und die Dienstwohnung gehörte dem Indenarzt als solchen, nicht dem Hospitalarzt. Das auf Seite 174 besprochene Büchlein heißt nicht Takunim=, sons dern Tekunosbüchlein. Auf Seite 43 § 8 Zeile 15 lese man statt "Churfürst Allbrecht" "Markgraf Friedrich", auf Seite 183 § 42 Zeile 4 statt "1598" "1597", auf Seite 202 Zeile 10 statt "Jahrhundert" "Jahrtausend".

Schließlich halte ich mich für verpflichtet, hiemit öffentlich meinen Dank für die Bereitwilligkeit auszusprechen, mit welcher die k. Archive, der Magistrat der Stadt Ansbach, die Bertreter der israelitischen Gemeinde zu Ansbach und Fürth, sowie eine Reihe von Privaten mich dei meinen Forschungen unterstützten, insbesondere aber verdanke ich der Güte der beiden Herren Dr. Feust, Bater und Sohn in Fürth, eine Neihe von Notizen über die Fürther Specialgeschichte.

Ansbach, ben 1. Mai 1867.

Der Berfasser.

# Register.

|     |           |         |       |       |        |      |      |      |     |      |      |      |     |     |    |     |      |      |     | Sette    |
|-----|-----------|---------|-------|-------|--------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|-----|----|-----|------|------|-----|----------|
| %in | leitung   | ı .     |       |       |        |      |      |      | 4   | ٠    |      |      |     | ٠   | ٠  |     |      |      |     | 1        |
| -   | Abjchnitt | ,       |       |       |        |      |      |      |     |      |      |      |     |     |    | ٠   |      | ٠    |     | 3        |
|     | Mgemei    |         |       |       |        |      |      |      |     |      |      |      |     |     |    |     |      |      | ٠   |          |
|     | Neußere   | Lage    | ber   | Ju    | ben    |      |      | ٠    |     |      |      |      | ٠   | ٠   |    | ٠   | •    | ٠    | ٠   | 6        |
|     | Unter     |         |       |       |        |      |      |      |     |      |      |      |     | ٠   |    | ٠   | ٠    | ٠    | ٠   |          |
|     | "         | Joha    | ınıı  | II.   | und    | 201  | bre  | άjt  | ٠   |      | ٠    | ٠    | ٠   | ٠   | ٠  | ٠   | ٠    | ٠    | ٠   | 8        |
|     | "         | Frie    | bridy | V.    |        |      |      | ٠    |     |      | ٠    | ٠    | ٠   | ٠   | ٠  | ٠   | ٠    | ٠    | ٠   | 13       |
|     | ,,        | Frie    | brich | VI    |        |      |      | ٠    |     | ٠    | ٠    | ٠    | ٠   | ٠   | ٠  | ٠   | ٠    | ٠    | ٠   | 15       |
|     | "         |         |       |       | jilles |      |      |      |     |      |      |      | ٠   | ٠   | ٠  | ٠   | ٠    | ٠    | ٠   | 17       |
|     | "         |         |       |       |        |      |      |      |     |      |      |      |     |     | ٠  | ٠   | ٠    | ٠    | ٠   | 18       |
|     | 19        | Caji    | mir   | un    | d Gie  | org  | ٠    | ٠    | ٠   | ٠    | ٠    | ٠    | ٠   | ٠   |    |     | ٠    |      | ٠   | 19       |
|     | 11        | Geo     | rg E  | griei | orid   | ٠    | ٠    | ٠    | ٠   | ٠    | ٠    | ٠    | ٠   | ٠   | ٠  | ٠   | •    | ٠    | ٠   | 21       |
|     | Ubgaber   |         |       |       |        |      |      |      |     |      |      |      | ٠   | ٠   | ٠  | ٠   | ٠    | ٠    | ٠   | 24       |
|     |           | en K    |       |       |        |      |      |      |     |      |      |      |     | ٠   | ٠  | ٠   | ٠    | ٠    | ٠   |          |
|     | 0         | oll .   |       |       |        |      |      |      |     |      |      |      |     |     | ٠  | -   | ٠    | ٠    | ٠   | 25<br>oc |
|     |           | ţgeld   |       |       |        |      |      |      |     |      |      | ٠    |     | ٠   | ٠  | ٠   | ٠    | •    | ٠   | 26       |
|     | Pfert     | egelb   | m     | 5     | edern  | leij | tun  | g.   | ٠   | ٠    | ٠    | ٠    | ٠   | ٠   | ٠  | ٠   | ٠    | ٠    | ٠   | 28       |
|     | Gänj      | egelb   | •     | ٠     |        | ٠    | ٠    | •    | ٠   | ٠    | •    | ٠    | ٠   | ٠   | ٠  | •   | ٠    | ٠    | •   | 29       |
|     | Gewerb    |         |       |       |        |      |      |      |     |      |      |      |     |     |    |     |      |      | •   | 30       |
|     |           | jer 111 |       |       |        |      |      |      |     |      |      |      |     |     |    |     |      |      | •   | 32       |
|     | Hant      | els=    | und   | Pf    | anbg   | e[d) | äfte | 2 .  | ٠   |      |      | 1 m  | ٠   | ٠   |    | ٠   |      | •    | ٠   | 33<br>34 |
|     | Pere      | Htigu   | ng b  | es (  | erivei | bs   | noi  | 1 (S | rıu | ıbe. | iger | 1th1 | un  | u.  | Ge | me  | indi | erec | ŋte |          |
|     |           | tsstrei |       |       |        |      |      |      |     |      |      |      |     |     |    |     |      |      |     |          |
|     |           | ericht  |       |       |        |      |      |      |     |      |      |      |     |     |    |     |      |      |     |          |
|     | Ji        | ibenei  |       |       |        |      |      |      |     |      |      |      |     |     |    |     |      |      | ٠   | 36       |
|     |           | istung  |       |       |        |      |      |      |     |      |      |      |     |     |    |     |      |      | •   | . 37     |
|     |           | tsstrei |       |       |        |      |      |      |     |      |      |      |     |     |    |     |      |      | •   |          |
|     |           | fjache  |       |       |        |      |      |      |     |      |      |      |     |     |    |     |      |      |     | . 38     |
|     | Greo      | mmu     | nica  | tion  | von    | J    | nde  | 11 1 | ınd | 31   | chte | erfl | ärı | ing | ge | gen | 116  | 2 .  | •   |          |

#### Register.

|     | Organisation ber Judengemeinden         |     |      |      |     |      |   |   | 38  |
|-----|-----------------------------------------|-----|------|------|-----|------|---|---|-----|
|     | Rabbiner                                |     |      |      |     |      |   |   | 39  |
|     | Wissenschaftliches Leben ber Juben      |     |      |      |     |      |   |   | 40  |
|     | Aerzte                                  |     |      |      |     |      | ٠ | ٠ | 41  |
|     | Schriftgelehrte                         |     |      |      |     |      |   |   |     |
|     |                                         |     |      |      |     |      |   | ٠ | 42  |
|     | Sociale Stellung ber Juben              |     |      |      |     |      |   | ٠ | 43  |
|     | Jubenorte                               |     |      |      |     |      |   | ٠ | 44  |
|     | Unsbach                                 |     | ٠    |      | ٠   |      | ٠ | ٠ |     |
|     | Andere Judenorte                        |     |      |      |     |      | ٠ | ٠ | 45  |
|     | Fürth                                   |     |      |      |     |      |   | ٠ | 52  |
| II. | Abschnitt                               |     |      |      |     |      | ٠ | ٠ | 59  |
|     | Allgemeines                             |     |      |      |     |      |   |   |     |
|     | Neußere Lage unter ben Markgrafen bes   | XVI | I. 3 | ahrh | unb | erti | 3 |   | 61  |
|     | Joachim Ernst                           |     |      |      |     |      |   |   |     |
|     | Cophie und Albrecht                     |     |      |      |     |      |   |   | 63  |
|     | Johann Friedrich                        |     |      |      |     |      |   |   | 65  |
|     | Christian Albrecht                      |     |      |      |     |      |   |   | 66  |
|     | Aleußere Lage unter Wilhelm Friedrich . |     |      |      |     |      |   |   | 67  |
|     | Waderbart'sche Commission               |     |      |      |     |      |   |   | 68  |
|     | Hofjudenfamilie Model                   |     |      |      |     |      |   |   | 70  |
|     | Elfan Fränkel                           |     |      |      |     |      |   |   | 73  |
|     | Hirsch Fränkel                          |     |      |      |     |      |   |   | 83  |
|     | Fürther Indenbücheruntersuchung .       |     |      |      |     |      |   |   | 85  |
|     | Sirfc Frankel und R. M. Meelführer      |     |      |      |     |      |   |   | 86  |
|     | Die Hosjudensamilie Gabriel Frankel     |     |      |      |     |      |   |   | 87  |
|     | Die Juden unter Christiane Charlotte .  |     |      |      |     |      |   |   | 88  |
|     | Die Juben unter Carl Wilhelm Friedrich  |     |      |      |     |      |   |   | _   |
|     | Der Resident Isaac Nathan               |     |      |      |     |      |   |   | 89  |
|     | Judenbücheruntersuchung                 |     |      |      |     |      |   |   | 99  |
|     | Die Juden unter Carl Alexander          |     |      |      |     |      |   |   | 102 |
|     | Abgaben und Reichnisse ber Juben .      |     |      |      |     |      |   |   | 104 |
|     | Generalschutzelb                        |     |      |      |     |      | ٠ |   |     |
|     | Herbstanlagegeth und Nenjahrsgelber     |     |      |      |     |      |   |   | 105 |
|     | Constige Abgaben und Schutgelb .        |     |      |      |     |      |   |   | 106 |
|     | Reibzoll                                |     |      |      |     |      |   |   | 108 |
|     | Sanblohn, Nachsteuer und Gemeindeab     |     |      |      |     |      |   |   | 110 |
|     | Außerordentliche Abgaben                |     |      |      |     |      |   |   | 111 |
|     | Abgaben an bie Landjudenschaft          |     |      |      |     |      |   |   |     |
|     |                                         |     |      |      |     |      |   |   |     |

| Register.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gewerbs = und Rechtsverhältniffe ber Juden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 113         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zinsgeschäfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nothwendigkeit der Bertragsprotokollirung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die zulässigen Handelsgeschäfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Polizeiliche Anordnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 117         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prozejjualrechtliche Verhältniffe bei Prozejfen zwijchen Juben und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Christen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Jubengerichtsbarkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 120         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oberrabbiner und Barnossen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 122         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gerichtssportel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 123         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reihe der Sberrabbiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 124         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Oberbarnossen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 125         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wiffenschaft und Runft unter ben Juden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 126         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dr. Morth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dr. Lloch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 127         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 128         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 133         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bettel: und Schnorrjuben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 138         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zahl ber Juben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subenorte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 140         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unsbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 470         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Synagogenban in Ansbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fürth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 149         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Allgemeines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —,          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dreißigjähriger und siebenjähriger Krieg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 152         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die ersten Bamberger Privilegien u. das Bamberger Reglement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1</b> 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Ansbacher Judencommissionen in Fürth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 159         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prozeß gegen Bamberg wegen Beschränfung bes Reglements .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 161         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gemeinderechte der Fürther Juden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 164         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Innere und Rechtsverhältnisse berselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 167         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oberrabbiner, Aerzte, Drucker und Apothefer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 169         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Handels = und Gewerbsverhältniffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 173         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sociales Leben und das Tekunnosbüchlein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zahl ber Fürther Juden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 179         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Judenbefehrungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 183         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206jchnitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 188         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Landjubenschaftsverband unter preußischer Herrschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Landjudenschaftsverband unter bayerischer Herrschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 190         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Time Yaran I An I was a survey and see land to the see land to | 100         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

III.

#### Register.

|     |            |     |      |     |      |     |       |      |       |     |      |      |     |      |     |      |   |    |     |   | Seite |
|-----|------------|-----|------|-----|------|-----|-------|------|-------|-----|------|------|-----|------|-----|------|---|----|-----|---|-------|
|     | Landjuden  | ſфа | ftsı | org | ani  | ĵαt | ion   | uı   | nter  | p   | reuf | sije | her | Hei  | rfe | Haji |   |    |     |   | 192   |
|     | Auflöfung  | ber | La   | ınb | jub  | enf | фa    | ftsi | orge  | ani | jati | 011  | u.  | baŝ  | G   | dict | p | on | 181 | 3 | 195   |
|     | Indenorte  |     |      |     |      |     |       | ٠    |       |     |      |      |     |      |     |      |   |    |     |   | 197   |
|     | Unsbach    |     |      |     |      | ٠   |       |      | ٠     |     |      | ٠    |     |      |     |      |   |    |     |   | _     |
|     | Fürth      |     | •    |     |      |     |       |      |       |     |      |      |     |      |     |      |   |    |     |   | 198   |
|     | Sonst und  | jeţ | şt.  |     |      |     |       |      |       |     | ٠    |      |     |      |     |      |   | ٠  | ٠   |   | 199   |
| A n | hang.      |     |      |     |      |     |       |      |       |     |      |      |     |      |     |      |   |    |     |   | 203   |
|     | Urfunden   | aus | De   | em  | X    | ١٧. | , Σ   | ζV.  | . 111 | nδ  | XV   | I.   | Za  | hrhi | ınt | ert  |   |    |     |   | 205   |
|     | Regesten a | แร  | ltr  | fun | ibei | ı b | oiefe | er į | Beit  |     |      |      |     |      |     |      |   |    |     |   | 219   |
|     | Privilegiu | m b | er   | (30 | ıbri | eľ  | Fri   | inf  | eľ'j  | фe  | n H  | ofj  | ube | nfa  | mil | lie  |   |    |     |   | 235   |
|     | Privilegin | m b | es   | Re  | fib  | ent | en    | N    | aac   | N   | ath  | m    | ٠   |      |     |      |   |    |     |   | 238   |
|     |            |     |      |     |      |     |       |      |       |     |      |      |     |      |     |      |   |    |     |   |       |

### Einleitung.

Die Geschichte der Juden im ehemaligen Fürstenthum Ansbach theilt sich nicht blos aus äußerlichen, sondern auch aus mehrfachen inneren Gründen nach den Hauptperioden ab, in welche überhaupt die Geschichte Ausbachs zerfällt.

Und ber vorzollernichen Zeit fehlen bestimmte Nachrichten über die Anwesenheit der Juden in diesen Landestheilen. Mit der Zeit, wo Ansbach an die Hohenzollern gelangte, beginnt auch erst die Judengeschichte des Landes. Ihre Lage war unter der Herrschaft der älteren Linie der Hohenzollern — wenn auch theilweise eine recht leibliche — eine durchaus precare, ihre Dulbung beruhte auf dem für jeden Einzelnen und zwar nur auf einen gewiffen Zeitraum ausgestellten Schutbrief, und hörte im XVI. Jahrhunderte ganglich auf. Dagegen genoffen fie unter ber jungeren hohenzollernschen Linie einer rechtlich geordneten Stellung, wenn diese auch die Juden nicht als Staatsbürger, sondern fortwährend als unter eigenen Gefeben lebende Staatsangehörige betrachtete. Erft mit ber prenfischen und banerischen Zeit anderte fich diese Auffassung, und bereitete sich nach nuch bas Staatsbürgerthum ber Juden vor. So haben wir benn brei sich natürlich abschließende Perioden: Die Zeit der Rechtlosigkeit, die unter der Herrschaft von Joachim Ernst endete, freilich nicht ganz genau mit dem Antritte Saenle, Gefdichte ber Juben ac. ac. 1

seiner Regierung, sondern erst mit dem Jahre 1609, da bis dorthin die Ausschaffungsmandate erneuert worden waren. Der Zeitabschnitt von 1609 — 1792 enthält die Zeit der Sondersstellung der Juden im Fürstenthume, wo sie mit mannichsachen Corporationsrechten ausgestattet, unter dem Namen "Landzudenschaft" einen Staat im Staate bildeten. Die Zeit der Gleichstellung sing mit der preußischen Herrschaft an. Unter Preußen wurden nämlich gesetzliche Vorschriften erlassen, durch welche ein Theil dieser Corporationsrechte ausgehoben wurde. Bayern hob sie ganz auf, und machte die Juden zu Staatsbürgern, wenn auch Ansangs unter großen, drückenden Einschränkungen. Wit dem Edicte von 1813, in welchem der Gedanke, daß den Juden mit den übrigen Bewohnern Bayerns gleiche Nechte und Versbindlichkeiten zukommen, bereits eine theilweise Verwirklichung gefunden hat, schließt diese Skizze ab.

Wie diese 3 Zeitabschnitte, nach Jahren gerechnet, ganz ungleiche Abtheilungen bilden, so sind sie auch stofflich verschieden. Die mittlere Periode von 1609-1792 ist die sachlich am reichste, die letzte, welche nicht einmal über ein Viertelsahrhundert sich erstreckt, gibt nur zu einem Nachworte, in welchem die ersten Ansänge der neueren Zeit geschildert werden, Veranlassung.

## Erster Abschnitt.

#### Die Beit der Rechtsosigkeit — 1609.

S. 1. Wann die ersten Juden in dem Theile Dentschlands, der zum Fürstenthume Ansbach gehörte, sich zuerst niedergelassen haben, ist nicht erweisdar, wohl aber ist der Schluß gerechtsertigt, daß wenigstens schon im XIII. Jahrhunderte Juden im Ansbachischen ansässig waren. Hiefür spricht besonders der Umstand, daß in Würzdurg 1), Nürnberg 2) und Nothenburg 3), also an verschiedenen Grenzen des Ansbacher Gebietes, sehr bedeutende Judengemeinden sich befanden, und daß sogar ganz in der Nähe von Ansbach selbst, in Herrieden, 1303 Juden wohnten 4).

Erwägt man dabei, daß mit den Kreuzzügen die Verfolgungen gegen die Juden sich häuften, so wird man zu der

<sup>1)</sup> Ju Bürzburg sind urkundlich schon 1119 jübische Bewohner gewesen. (Lang. Reg. I. S. 117.)

<sup>2)</sup> Die erste beglaubigte Nachricht über Juden in Nürnberg ist von Otto von Frensingen (I. c. 37), nach welcher Conrad III. 1246 Juden in Nürnberg aufnahm.

<sup>3)</sup> In Rothenburg war in ber Mitte bes 13. Jahrhunderts eine bedeuztende Judengemeinde.

<sup>4)</sup> Burfel, hiftor. Nachrichten von ber Inbengemeinde Rurnberg. C. 126.

Annahme gedrängt, daß die Zahl der Juden im Ansbachischen im XIII. Jahrhunderte eine nicht unansehnliche gewesen sein mußte, da sie sich durch die Stürme der Zeit und trot dersselben in ziemlicher Zahl erhalten hatten. —

Dieser Zeitabschnitt wurde als der der Rechtlosigkeit bezeichnet, und diese Benennung rechtfertigt sich nicht blos beshalb, weil die Auben von der Masse des Voltes vielfach mit den größten Gewaltthätigkeiten heinigesucht wurden, sondern auch beshalb, weil ber Rechtssatz Geltung gewann, daß sie als kaifer= liche Rammerknechte mit ihrem Leben und Gigenthum bem Kaiser gehörten, dem es zustand, nach Belieben über sie zu verfügen. Diese Anschanung vollendete noch das Elend der Juden. Bon bem Volke bedrängt und gehaßt, öfter das Opfer der Wuth besselben, wurden sie nun von den Kaisern als Ginnahmsquellen behandelt, nach Gutdünken und Bedürfniß besteuert, ihrer Forberungen beranbt, an einzelne Fürsten abgetreten ober verjagt. Aber gerade in jener Zeit der Beraubung, Ermordung und Bertreibung ber Inden wurden die Anfänge einer besseren Lage berfelben, wenn auch nur für ben schärfer Blidenben fichtbar: das wiebererwachte Studium der Alten einerseits, und die Reformation andererseits waren Thatsachen, die auf das Schicksal der Juden und die Befferung bes Schickfals berfelben ben bebeutenbsten Ginfluß übten. Während ber humanismus nothwendig bagu führen mußte, die Verhältniffe ber Andersglänbigen objectiver zu betrachten, als es bisher geschehen war, hatte die Glaubensspaltung, wenn auch nach schwerem Rampfe, die Er= fenntniß nahe gelegt, daß es nicht Unfgabe eines Staates sein kann, einen Gemiffenszwang auf seine Bewohner, eine Berrichaft auf die religiose Ueberzeugung ausznüben. Beide Greignisse hatten eine britte Thatsache, die Borliebe zur Erlernung der hebräischen Sprache zur Folge, und hiedurch bildeten sich Anknüpfungspunkte zwischen Inden und Christen, die nur förderlich für erstere wirken konnten. In dem Streite des berühmten Renchlin mit den Cölner Dominikanern über die angebliche Gesfährlichkeit des Talmud, nahm, wohl zum ersten Male in Deutschland, ein großer Theil der Bewohner Partei für die Juden, weil für Renchlin.

In diesem Gesammtbilbe hat die Einzelgruppe, die wir hier eines Näheren zu betrachten haben, keine abweichende Gesstaltung.

Zwar erkannten die Burggrafen, kluge staatsmännische Herrscher, wie sie waren, recht wohl die Bedeutung der Juden für das damalige Finanzs und Städteleben, zwar machte die Finanzlage der Burggrafen selbst Beziehungen zu den Juden, fast den einzigen Banquiers der Zeit, vielsach nöthig, allein diese Rücksichtsnahmen konnten doch nicht verhindern, daß auch hier die Juden im XVI. Jahrhunderte verjagt wurden, und daß sie früher schon durch die kaiserliche Gnade geplündert, d. i. zum Verzichte auf ihre Forderungen gezwungen wurden.

Während von den Kaisern die Judensteuern den Hohenzollern häusig überwiesen worden waren, hatten diese schon vor
der Herrschaft der goldenen Bulle das Recht der Judenaufnahme
erworden, und die Privilegien, mit welchen die Burggrasen damals ihre Juden begabten, gewährten denselben insbesondere
einen großen Schutz vor etwaiger Parteilichkeit christlicher Nichter
oder Beweiszeugen, verliehen ihnen auch überdies manchsache
Rechte. Unter den Chursürsten erhielten sich zwar noch diese
Rechte; aber schon wurden Beradredungen mit benachbarten
Fürsten über Judenvertreibungen getrossen, und unter den letzten Warkgrasen, der älteren hohenzollernschen Linie wurden diese
Judenversolgungen auch zur Aussführung gebracht.

§. 2. Die äußere Lage der Juden im Ansbachischen hing, wie bereits erwähnt, auf das Innigste mit den Beziehungen zusammen, in welchen die Burggrafen zu den Juden überhaupt standen, und es scheint mir daher um so mehr geboten, diese Beziehungen bei der Einzeldarstellung hervorzuheben, als auch außerdem zu jener Zeit die privatrechtlichen Verhältnisse der Fürsten von den staatsrechtlichen nicht so strenge geschieden waren, wie jetzt. Dazu kommt, daß bei den spärlichen Nachrichten der Onellen über die Juden im Burggrafenthum die allgemeinen Beziehungen der Burggrafen zu den Juden, zu Schlußsolgerungen dienen, wie die Juden von ihnen behandelt wurden.

So miffen mir von dem Burggrafen Friedrich IV. (1299 bis 1332) bezüglich ber Juden in seinem Gebiete weiter Nichts, als daß um diese Zeit urkundlich Juden dort sich befanden. Wohl aber haben wir geschichtliche Anhaltspunkte bafür, daß ber Burgaraf mehrmals zum Schutze ber Juden in Deutschland aufgetreten ift, in Rothenburg, in Nürnberg und Würzburg. Er und Graf Ludwig von Dettingen hatten 1313 ben Schut ber Rothenburger auf ein Jahr übernommen, wofür diese 450 Pfund heller zu gahlen hatten. Die beiben Schirmherren verfprachen nun ben Rothenburger Juben gleichmäßigen Schut mit ben Rothenburger Bürgern 1). — Bon Ludwig bem Bayern maren bem Burggrafen Friedrich bie Juden ber Stadt Rurn= berg versett worden, und der römische König sicherte in einer Urkunde von 1322 benfelben auf Bitten Friedrichs zu, daß er auf 1 Jahr alle die Gnaden nicht widerrufen wolle, die er ben Juden zu Rürnberg vormals gethan, und zwar gegen Entrich= tung ber gewöhnlichen Steuer von Seite ber Juden 2). Was

<sup>1)</sup> Mon. Zoll. Bd. II. Nr. 501.

<sup>2)</sup> Mon. Zoll. Bd. II. Nr. 560.

enblich die Beziehungen des Burggrafen zu den Würzburger Juden betrifft, so geben uns hierüber die Quellen folgende Anshaltspunkte: Die Würzburger Bischöfe hatten seit dem Ende des 13. Jahrhunderts von den dortigen Juden eine Jahressteuer von 1000 Pfund Heller erhoben, von denen jedoch der römische König einen Antheil im Betrag von 400 Pfund Heller bisher in Anspruch genommen und einstweilen auch erhalten hatte. Bischof Wolfram aber, dem das Bisthum 1322 überkam, widersetzte sich dem Anspruch des Königs insoserne, als er zwar für die Lebensdauer des jetzigen Königs, jedoch nicht bei Ersedigung des Keichs für die Zukunft, die 400 Pfund abzugeden sich bereit erklärte.

In eben diesem Jahre nun hatte der Burggraf von Ludwig dem Bayern 700 Pfund Heller auf die zweijährige Judenstener in Würzburg angewiesen bekommen 1). Es scheint aber,
daß diese Anweisung wegen des Zwistes zwischen dem König
und dem Bischof als nicht besonders sicher sich ergab, vermuthsich daß, wie gewöhnlich, dieser Hader nicht ohne Einwirkung
auf die Behandlung der dortigen Juden geblieben war, und so
erhod sich 1323 bei Ludwig die Klage, daß die Juden in Würzburg nicht bei ihren alten Nechten und Gewohnheiten gelassen
worden sind. Der Burggraf erwirkte deshalb mit noch anderen
Berathern des Königs ein Schutzmandat für die Juden im
Würzburgischen Lande, und wurde selbst mit der Ausführung
dieses Mandates betraut. Friedrich schiefte einen Bevollmächtigten
mit dem Auftrage nach Würzburg, bei dem Bischof, dem Kapitel
und der Stadt zu bewirken, daß sie des Keiches Kammerknechte

<sup>1)</sup> Mon. Zoll. Bd. II. Nr. 559, 565. — Himmelstein, die Juden in Franken im A. d. h. B. s. i. 11. Bd. XII. 2. S. 139. — Jäger, Geschichte Frankenlands Bd. IV. S. 201. — Monum. boica Bd. XXXVII. S. 526 und Bd. XXXVIII. S. 99.

bei ihren Rechten ließen; wurden sie dies aber nicht thun, und Einer widerstreben, so ging sein, des Burggrafen, Besehl dahin: "Greise ihn an, er sei Pfasse oder Laie, in des Königs und Unserem Namen, da Wir Dir darin helsen wollen; sei auch den Juden behilstlich gegen Jedermann wegen ihrer Forderungen an Hauptgut und Zinsen und kehre Dich dabei nicht an geistlich oder weltlich Gericht, Bann oder Statut."

Die Nachfolger Friedrichs IV., Johann II. (1332 bis 1357) und Albrecht (1334—1361) erwarben das Recht, Juden aufnehmen und halten zu dürfen. Die erste Beranlassung zur Erwerbung scheint mir in den Bersolgungen gelegen zu sein, welche damals zusammengerottete Bauern, die sich Judenschläger nannten, und unter zwei abeligen Anführern, "Armleder"— so genannt, weil sie ein Leder am Arme trugen — im Elsaß, am Rhein, in Franken und Schwaben herumzogen und Juden ersichlugen, verübten (1336 und 1337) 1).

Auch zu Röttingen, bemselben Orte an der Grenze des Ansbachischen, von wo aus 1298 die mörderische Judenversolzung unter Rindsseisch sich über Deutschland verbreitete, Aub, Wergentheim, Uffenheim und Krautheim stand das gemeine Bolk gegen die Juden auf, so daß sie in diesen Orten fast alle erschlagen wurden. Darauf zog der Haufen nach Kihingen, erbrach die Stadtthore und ermordete dort die Juden; er wandte sich dann nach Würzburg. Hier aber hatten die Bürger bereits selbst die Judenhäuser geplündert, und da sie nicht Lust hatten, die Beute mit dem Landvolk zu theilen, so zogen die Würzburger den Notten entgegen und zersprengten sie bei Kleinochsenfurt <sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Grät, Geschichte ber Juben. Leipzig 1863. Bb. VII. S. 378.

<sup>2)</sup> Frieß, Chronif von Burgburg, in ber Ausgabe von heffner. Bb. I. E. 463.

König Ludwig versuchte, den Gräuelu zu wehren, und eine dieser Maßregeln war, daß er dem Burggrafen Johann die Juden zu Kürnberg und Rothenburg "und die inzwischen gesessen sind," um sie an ihrem Leib und Gut zu schüßen, empfahl, d. i. überwiesen 1) hat. Im Jahre 1351 2) gab dann Carl IV. den burggräflichen Brüdern Johann und Albrecht die Gewalt, Juden einzunehmen, zu halten, zu haben, zu seizen, zu hausen und zu schüßen, und bestätigte 1355 3) dieses Recht der Juden-aufuahme, welches in der goldenen Bulle (1356) sämmtlichen Chursürsten des Reichs verliehen wurde 4).

Burggraf Johann muß übrigens ben Juben vielsach versschuldet gewesen sein, da in den Jahren 1343 5) ihm, und 1347 6) ihm und seinem Bruder Albrecht die Gnade widersuhr, daß von Carl IV. ihren sämmtlichen jüdischen Gläubigern besohlen wurde, die Burggrafen ihrer Schulden zu entlassen. In der Urfunde von 1343 sind der jüdischen Gläubiger nicht weniger als 85 ausgezählt und bennoch hat man es für nöthig erachtet, noch hinzu zu fügen, daß sie gegen alle anderen Juden, denen der Burggraf sonst noch schuldig sei, auch Geltung habe.

Auch in Rechtsstreitigkeiten mit Juden war der Burggraf verwickelt, und es wurde gegen die Schlüsselburger Juden die Landgerichtsacht nicht nur auf sein Betreiben durch seinen Bruder, den Burggrasen Albrecht, verhängt, sondern dieser schrieb auch

<sup>1)</sup> Mon. Zoll. Bd. III. Nr. 39.

<sup>2)</sup> Mon. Zoll. Bd. III. Nr. 267.

<sup>3)</sup> Mon. Zoll. Bd. III. Nr. 318.

<sup>4)</sup> Diese Berleihung steht daracteristisch genug neben bem Rechte, Golbs und Silberbergwerfe zu benüten.

<sup>5)</sup> Mon. Zoll. Bd. III. Nr. 109. 110.

<sup>6)</sup> Mon. Zoll. Bd. III. Nr. 181. 182.

deshalb an seinen Ohm, Conrad von Schlüsselburg, er burfe diese Juden weber hausen, noch tränken 2c. 2c., sonst wurde Graf Johann gegen ihn dasselbe Recht erhalten 1).

Inzwischen hatte sich in Nürnberg selbst, wo das Grafenschloß der Hohenzollern stand, ein schweres Ungewitter gegen die Juden zusammengezogen. Für den Zweck dieser Arbeit genügt es, anzudeuten, inwieserne die Nürnberger Judenversolgung mit der Geschichte der Burggrasen zusammenhängt.

Es hatten sich in Nürnberg 1348 bie Zünfte zu Herren ber Stadt gemacht, das bisherige Regiment der Patrizier gestrochen und diese verjagt. Die Stadtsasse war seer und man süllte sie damit, daß man "in die Häuser der Inden einsiel, Sackmann über das unselige Geschlecht machte, und alles nahm, was da war." Nach der Ansicht der Zeit war dieser Raub nicht sowohl an den Juden begangen, als vielmehr an dem Kaiser, dem alles Judengut gehörte, und im Mai des Jahres 1349 gab deshald Carl IV. den Burggraßen den Austrag: "alles das Gut, was die Nürnberger von Unsern Kammersknechten mit Unrecht empfangen und genommen haben, von der Bürgerschaft wieder einzutreiden und zu behalten 2)."

Der König selbst sah also hauptsächlich nur einen Angriff auf sein Eigenthum darin. Er hatte nämlich im Jahre 1347 ben Burggrafen jährlich 1000 Pfund Heller 3) auf die Rürns berger Judensteuer augewiesen, und mußte nun befürchten, daß die Juden ihre Steuern nicht bezahlen könnten.

<sup>1)</sup> Mon. Zoll. Bd. III. Nr. 113.

<sup>2)</sup> Neber die Nürnberger Vorfälle siehe Segel's Städtechronif Bb. I. S. 25. Bb. III. S. 146 und 317. — Stobbe, die Juden in Deutsche land S. 54 ff. — Mon. Zoll. Bd. III. Nr. 227.

<sup>3)</sup> Mon. Zoll. Bd. III. Nr. 180.

Anzwischen ging die Weltseuche, der schwarze Tod verbeerend durch Deutschland, und wie die Masse immer gewohnt ift, bei solchen Landescalamitäten eine greifbare Ursache bes allgemeinen Unglücks zu suchen, so mußten diesmal die Juden die Brunnen vergiftet haben. Man sah in Nürnberg als eine Folge biefes allgemeinen Saffes gegen die Juden voraus, daß auch dort wie überall 1) eine Vertreibung derselben stattsinden wurde, und statt daß der römische König Magregeln ergriff, die bevorstehende Gewalthandlung zu vereiteln, traf er nur seine Anordnungen, was nach ber Vertreibung zu geschehen habe. In diesem Sinne verschrieb er dem Burggrafen von Rürnberg zu den 1000 Pfund Hellern noch 100 Pfund, und bestimmte, daß fie und der Bischof Friedrich von Bamberg sich in die Hinterlassenschaft der Juden zu Rürnberg zu theilen hätten. Diese Urkunde ist vom 25. Juni 1349 batirt; aber schon im April waren dem Arnold von Seckendorf von Zenn eine Reihe Judenhäuser auf dem Markte auf den Fall, wenn die Juden in Nürnberg "entleibt würden oder von dannen führen, oder sonst dem Reiche heimfielen," zugesichert worden 2). Im September und October gewannen die Patrigier wieder die Herrichaft in der Stadt. Diefer Snitenmechsel in dem Regi= mente Nürnbergs brachte aber keine Alenderung bezüglich ber Lage der Juden selbst, nur eine veränderte Lage hinsichtlich Derer, die sich in ihre Verlassenschaft zu theilen hatten, hervor. Eines ber ersten Geschäfte, welche ber wiederhergestellte Rath

<sup>1)</sup> Der Landgraf Friedrich von Thüringen forberte ben Rath ber Stadt Nordhausen auf, seinem Beispiele zu folgen, und die Juden "Gott zu Lobe" zu verbrennen. Häser, Geschichte ber epidemischen Krankheiten S. 159, Note 7.

<sup>2)</sup> Bürfel, historijche Nachrichten über bie Juben in Nürnberg. S. 16, 135, 137.

ber Stadt vornahm, war das, baf er von Carl einen Brief erwirkte, daß, wenn die dortigen Juden wider bes Rathes Willen beschädigt murben, es bie Stadt nicht entgelten solle. Wie auf diese Weise der Rath die Stadt gegen etwaige Verfolgungen wegen der bevorstehenden Judenhetze zu schützen suchte, so war er auf ber anderen Seite bemüht, berfelben einen Untheil an ber zu erwartenden Beute zu verschaffen, und schiefte beshalb ben Ulrich Stromer nach Prag, bamit er bort von bem romischen König die Erlaubniß erlange, daß ein Theil der Juden= häuser niebergerissen murbe, bamit an beren Stelle zwei Markt= plate errichtet werden konnten. Dies gestattete benn auch ber König unter ber Bedingung, "daß man aus der Judenschul soll machen eine Kirche in St. Marien, unserer Frauen Ehre, und die legen auf den großen Plat an eine solche Statt, ba es ben Bürgern allerbest bünkt." Ulrich Stromer selbst bekam bas Haus des Jjaac von Scheflitz geschenkt. Endlich trat die längst vorgesehene Katastrophe ein, und am 6. Dezember 1349 wurde ber Rest der Juden, der sich noch in Nürnberg befand und nicht geflüchtet hatte, auf dem Judenbühl verbrannt und todgeschlagen. Die Ansprüche wegen der Judenhäuser zwischen dem Bischof von Bamberg, ben Burggrafen, bem Arnold von Seckendorf und ber Stadt murben bahin ausgeglichen, bag bie Stadt ihnen 1600 fl. zur Entschäbigung gablte. Außerdem tam durch Bermittlung Burkhards von Seckendorf zwischen den Burggrafen und dem römischen König ein Vertrag dahin zu Stande, daß die Anforderung wegen 13,000 Pfund Heller, die der König bem Burggrafen auf die Rürnberger Juden verschrieben hatte, und welche die Bürger eingenommen haben jollen, nichtig sein sollte 1).

<sup>1)</sup> Biener, Regesten gur Gesch. b. Juden in Deutschl. G. 130. Rr. 208.

Biemit im engsten Zusammenhange steht, daß Carl ben Burggrafen am 2. Dezember einen Freiheitsbrief über Alles ausstellte, mas fie bisher von ben Juden in ihren burggraflichen Landen erhoben haben und erheben würden, daß er ben Burgarafen gestattete, die Ruden "zu schatzen." Es sollten bieburch boch wohl die Burggrafen für den Entgang ihrer Anwei= fungen auf die Rurnberger Juden entschädigt werden. Der Befehl, ben Carl bem Burggrafen Johann 1350 ertheilte, die Stadt Weißenburg, die ihrer Judenschulden burch Carl entledigt worden war, zu schützen, ist wohl auch in Verbindung mit der Entschädigung der Burggrafen um beshalb zu bringen, weil gerade damals Weißenburg ben Burggrafen verpfändet war, und der Judenschuldenerlaß vielleicht in dem Sinne vollstreckt murde, daß zwar die Juden Nichts mehr zu fordern hatten, daß aber die, wenn auch reducirten Forderungen, an driftliche Gläubiger übergingen. Gin solches Beispiel eines Judenschuldenerlaffes gibt die Judenschuldentilgung durch Wenzel im Jahre 1385.

Friedrich V. (1357—1397, † 1398) war ein Gönner der Juden. Die ersten Judenschriefe der Burggrasen, welche die Ansbacher Geschichte ausbewahrt hat, rühren von ihm her. Es sind deren eine ziemliche Zahl vorhanden, und sie beurkunsden, daß die Aufnahmen unter den liberalsten Bedingungen, die in dieser Beziehung die damalige Zeit kannte, geschahen. Diese Schutzbriefe lauteten jedoch in der Regel nur auf 1, 2, 3 oder 4 Jahre, und in denselben waren die Summen ausgesprochen, die der Aufzunehmende jährlich dem Burggrasen zu zahlen hatte 1). Unter ihm bildeten die jüdischen Einwohner eine orgasnisirte Judenschaft unter einem Hochmeister (Rabbiner) 2). Der

<sup>1)</sup> Mon. Zoll. Bd. IV. Nr. 240, 241, 250, Bd. V. Nr. 3.

<sup>2)</sup> Mon. Zoll. Bd. IV. Nr. 202.

Raiser hatte bem Burggrafen bas Recht, Juden, die in seinen Schutz zu treten fuchten, aufzunehmen, ausbrücklich verlieben, 1372 1). Der Burggraf ftand aber auch in vielfachen Geschäfts= verhältnissen mit den Juden, und es sind mehrere zu Gunften von Juden lautende Schuldverschreibungen Friedrichs noch erhalten. Er war insbesondere dem reichen Juden Rapp in Rürn= berg über 3100 fl., bann wieder 20 fl. Stadtwährung und 110 Pfund Heller Landwährung 2), dann einer Genoffenschaft von Rothenburger Juden über 1000 Pfund Heller 3), ferner Neumarker und Pappenheimer Juden 1100 ungarische Gulben 4) schuldig. Als der schwäbische Städtebund in Gemeinschaft mit dem Könige Wenzel 1385 die gewinnreiche Magregel traf, die Anden gegen eine Abgabe von 40,000 fl. an Wenzel ihrer Forderungen zu berauben, und diese Forderungen, wenn auch in einigermaßen reducirtem Betrage an sich zu nehmen, wurde Rürnberg, welches burch diese den Juden aufgedrungene Ceffion allein die Summe von 60,000 fl. gewann, auch die Gläubigerin des den Mürnberger Juden mit 8000 fl. verschuldeten Burggrafen, und er war genöthigt, ihnen hiefur Boll und Gewicht zu verpfänden. 5). Da die auf diese Urt den Juden abgenom= menen Summen zur Führung des Städtefriegs verwendet worden zu sein scheinen 6), so war der Burggraf hiedurch genöthigt worden, zu einem Kriege gegen sich selbst beizusteuern.

Dem Beispiele ber Städte folgten alsbald auch bie Fürsten, und unter ben frankischen Fürsten, die von bem Jubenschulben-

<sup>1)</sup> Mon. Zoll. Bd. IV. Nr. 201.

<sup>2)</sup> Mon. Zoll. Bd. IV. Nr. 263, 279.

<sup>3)</sup> Mon. Zoll. Bd. V. Nr. 60.

<sup>4)</sup> Mon. Zoll. Bd. V. Nr. 81, s. auch Bd. IV. Nr. 347.

<sup>5)</sup> Segel, Bb. I. G. 124 und 125.

<sup>6)</sup> Segel, Bb. I. G. 124.

Erlaß von 1390 Gebrauch machten, wird auch Burggraf Friedrich genannt 1). Uebrigens war die Cession von 1385 nicht die einzige Angelegenheit, welche gemeinschaftlich die Burggrafen und die Nürnberger Juden betraf; in der Beschwerdesache des Burggrasen gegen die Bürger Nürnbergs, daß sie ihm seine Burg ummauert hätten, waren die Juden der Stadt insoferne verwickelt, als sie die 5000 fl. dem Nathe der Stadt verschaffen mußten, mit denen der Burggraf entschädigt wurde (1376 und 1377) 2).

Sogar in das Familienleben des Burggrafen spielt die Judengeschichte hinein. Carl IV. hatte seinen Sohn, den König Wenzel, mit der Tochter des Burggrafen, Elisabeth 3), verlobt, und als ersterer später die Verlodung lösen wollte, wurde dem Burggrafen als Entschädigung die Reichsburg zu Nürnberg und die Judensteuer dortselbst verschrieben 4). —

§. 3. Der Nachfolger Friedrichs V., Friedrich VI. (1397—1440), der erste Markgraf und Churfürst aus hohenzollernschem Stamme, war gleichfalls dulbsam gegen die Juden, und wie unter seinem Vorsahrer, so genossen sie auch unter ihm den Schutz von mancherlei Rechten. Zwar wird aus dem Jahre 1422 erwähnt, daß zu Herzogenaurach zwischen dem Churfürsten und seinem Bruder Johann III. einerseits und den Bischöfen von Bamberg und Würzburg andererseits ein Bündniß dahin zu Stande gekommen sei, die Juden an einem Tage zu sangen, sie zu zwingen ihre Schuldscheine auszuliesern, eine eigne Kleizdung zu tragen und nach und nach auszuwandern, und in der

<sup>1)</sup> Segel, Bb. I. S. 26, 125-127.

<sup>2)</sup> Hegel, Bb. I. S. 27.

<sup>3)</sup> Später bie Gemahlin bes römijden Königs Ruprecht.

<sup>4)</sup> Mon. Zoll. Bd. IV. Nr. 70, 72. — Riebel, Geschichte bes Preuß. Königshauses. Bb. I. C. 454.

That berichtet auch die Würzburger Chronik 1), daß Bischof Johann von Brunn die gesammte Judenschaft seines Stiftes gesangen nahm und nur gegen 60,000 fl. löste: allein von einer derartigen Maßregel in dem churfürstlichen Lande ist Nichts bekannt.

Bei der großen Bedeutung, welche der Churfürst in deutschen Dingen hatte, und dem Einsluß, den er auf den Kaiser ausübte, ferner bei der steten Geldnoth des Kaisers, kam es, daß ein Theil der kaiserlichen Steuern an ihn verpfändet und überwiesen wurde. Dies geschah auch mit der Judensteuer und zwar 1415 bezüglich der norddeutschen Länder 2), 1411 bezügzlich der Reichsstädte 3), und 1418\_hinsichtlich der Judensteuer überhaupt 4), und wohl als ein charakteristischer Beleg seines Ansehens in Deutschland ist die Thatsache zu erwähnen, daß Conrad von Weinsberg sich gegen den Chursürsten eutschuldigte, er habe keineswegs zu den Juden in Nürnderg die Aeußerung gethan: "es wäre thöricht von ihnen, dem Burggrafen so nachzulausen, sie sollten sich an Den wenden, der wirklich die Wacht habe 5)."

Der Churfürst hatte in seinen Geldangelegenheiten einen Hoffuben, Namens Joseph 6), zur Seite. Außerbem muß Friedrich

<sup>1)</sup> Frieß in ber Seifiner'ichen Ausgabe. Bb. I. S. 615. — Actenmäßiger Bericht als Beitrag zur Geschichte ber Juben. Franken 1804. S. 13. — Stumpf, Denkwürdigkeiten. Heft I. S. 129. Das Original bes Berztrages habe ich nicht auffinden tönnen, und ebensowenig einen Abbruck ber gauzen Urfunde.

<sup>2)</sup> Mon. Zoll. Bd. VII. Nr. 422.

<sup>3)</sup> Mon. Zoll. Bd. VII. Nr. 13.

<sup>4)</sup> Minutoli, Churfürst Friedrich I. S. 71.

<sup>5)</sup> Mon. Zoll. Bd. VII. Nr. 568.

<sup>6)</sup> Minutoli S. 368.

namentlich in ber ersten Zeit seiner Regierung, zumeist zur Aushilse aus pecuniären Verlegenheiten sich oft an Juden gewandt haben, benn er hatte ihnen sogar 1404 seine Kleinobien versetzt, doch brachte er es dahin, daß sie aus ihren Händen in die eines "biederen Mannes" zum Pfand gelangten 1).

Auch sein Sohn Albrecht Achilles (1440-1486) gestattete eine leidliche Behandlung ber Juden, wie dieses aus seiner Judenordnung von 1473 2) und dem Schuthriefe von 1484 zu ersehen ist. Wenn hiegegen die viel citirte Instruction von 1463 gewaltig absticht, die er behufs der Eintreibung der ihm vom Raiser überwiesenen Judensteuern erlassen hatte, so ist babei boch wohl ins Auge zu fassen, daß diese Instruction den all= gemeinen theoretischen Standpunkt der damaligen Zeit barftellt, und daß behufs der rascheren Eintreibung der Steuern wohl auch recht grelle Ausbrücke gewählt worden sind. Hat ja boch ber Churfürst sogar die Hulfe des Pabstes 3) bei dieser Steuer= erhebung in Anspruch genommen und erhalten, so daß dieser ben Juben, welche die Steuerzahlungen verweigerten, die Ercommunication, b. i. ben ganglichen Ausschluß von ber Gemeinschaft mit den Christen androhte 4). Die eben erwähnte Instruction des Albrecht Achilles lautet aber dahin, daß der römische König ober Kaiser die Macht habe, den Juden all' ihr Gut

<sup>1)</sup> Mon. Zoll. Bd. VI. Nr. 243.

<sup>2)</sup> Heinrit, Beiträge zur Geschichte ber Juben im Fürstenthume Bayreuth. Archiv für Oberfranken Bb. III. S. 15. Gine von Spieß vidimirte Abschrift ist im Bamberger Provinzialarchiv.

<sup>3)</sup> Spieß, archivarische Nebenarbeiten Bb. I. S. 126. — Denkwürdigsteiten Ludwig von Eyb's von Höfler. Bayreuth 1849. S. 134. Note 28.

<sup>4)</sup> Höfler, Kaiserliches Buch. Bagreuth 1858. G. 108. Saenle, Geschichte ber Juben zc. 2c.

zu nehmen, bazu ihr Leben und fie zu töbten bis auf eine geringe Anzahl, die übrig bleiben soll zum Gebächtnisse.

Der Beziehungen bes Churfürsten zu ben Juben mochten, nach bem weiten politischen Wirkungsfreise besselben und seinen sortwährenden Geldverlegenheiten nach zu urtheilen, viele gewesen sein, wie denn noch eine Reihe von Urkunden hierüber in dem Bamberger (Plassendurger) Archive vorhanden sein sollen 1). Wie geschickt übrigens Albrecht fremde Geldverlegenheiten zu benützen verstand, beweist sein Schreiben aus dem Jahre 1469 bezüglich des Juden Laser, wo ihm die verschuldete Lage der Ritterschaft, deren Hauptgläubiger Laser gewesen, Beranlassung gab, diese bei der von dem Juden beantragten Execution mehr oder minder zu begünstigen, je nachdem es der eine oder der andere Ritter mehr oder minder mit dem Churfürsten hielt. Laser selbst sollte vorweg, abgesehen von spätern Abzügen, für diesen so problematischen Schutz 400 st. zahlen 2).

In die ersten Jahre der markgräflichen Regierung Friesdrichs (1486—1515) 1488 3) fällt der Vertrag, den er mit den Bischöfen von Würzburg und Bamberg deshalb geschlossen, um dem Wucher der Juden Einhalt zu thun. Das Mittel bestand darin, daß man sie einfach zu vertreiben beschloß. Am Sonntage nach dem heiligen Osterseise sollten sie sich zur Ausgleichung

<sup>1)</sup> Höfler, Denkwürbigkeiten 2c. S. 134. — Die Urkunden des Albrecht Achilles, die ich im Bamberger Archivsconservatorium einzusehen Gelegenheit hatte, betressen sasschließlich Steuererhebungen von den Juden, zumal aus den Jahren 1463—1465. Siehe die in der Beislage V. gegebenen Regesten Nr. 1—8.

<sup>2)</sup> Minutoli, Albrecht Achilles S. 397.

<sup>3)</sup> Beffner, bie Juben in Franken S. 26. — Heinrit, Beiträge 2c. 2c. S. 26. — Actenmäßiger Bericht S. 14. Auch biesen Bertrag habe ich weber im Driginal noch im vollständigen Abbruck auffinden können.

ihrer Forberungen an die Christen in Kitzingen einfinden, und 14 Tage darauf aus dem Lande sich entsernen. Dieser gemeinsschaftliche Beschluß kam aber im Fürstenthum wahrscheinlich nicht zum Vollzug, denn es hatte Chursürst Albrecht 1484 gegen einen jährlichen Zins von 800 fl. 1) den Juden auf die Dauer von fünf Jahren weiteren Ausenthalt im Ober= und Unterlande gestattet, und scheint auch Friedrich diese Schutzestattung seines Vaters nicht zurückgenommen zu haben:

An der Churfürstin Anna, Albrechts Wittwe, hatten die Juden eine große Gönnerin; bei der Vertreibung derselben aus Nürnberg, 1499, suchte sie ihnen, jedoch vergeblich, eine Zuflucht in Windsheim zu eröffnen und ließ, zum großen Leide wesen ihrer Enkel Casimir und Georg in Neustadt a/A., ihrem Wittwensitze, Juden in großer Masse zu, welche freilich sofort nach dem Tode der Churfürstin (1515) ausgeschafft wurden <sup>2</sup>).

Wir können sofort an die Regierungszeit von Casimir und Georg (1515—1527 und 1543) weiter anknüpfen, da aus der Friedrichs IV. eine weitere, hieher bemerkenswerthe Nachricht nicht vorliegt. Daß er übrigens die Freiheiten der Juden bezüglich des Handels und des Gerichtsversahrens wenigstens dei Einzelnen aufrecht erhalten hat, ergibt sich aus einigen von ihm im Jahre 1511 erlassenne Schutzbriefen.

Mit Casimir und Georg beginnen die Ausschaffungen der Juden aus dem Fürstenthume. Nachdem ringsum berartige Ausweisungen bereits stattgefunden hatten, nachdem das gesteigerte religiöse Bewußtsein der Zeit auch den Religionshaß

<sup>1)</sup> Die Urkunde von 1484, die zuerst ein Generalschutzgelb ber markgräflichen Juden anordnet, ist in Beilage III. bem Werkchen beigebruckt.

<sup>2)</sup> Schnitzer in Rieberers Abhandlungen aus ber Kirchen-, Bücher- und Gelehrtengeschichte 1768. Bb. I. S. 308.

steigerte, nachdem die nationale Antipathie gegen die Juden durch die Wuchergeschäfte und ihre Handelsthätigkeit überhaupt geschärft wurde, können solche Maßregeln nicht überraschen.

Im Fürstenthume waren es zumeist die Klagen der Landsstände, die damals wegen der Geldbedrängnisse der Fürsten zussammenberusen wurden, welche diese Verjagungen veranlaßten.

Schon auf bem ersten Landtage zu Baiersborf 1), 1515, mo die Stände ober= und untergebirgischer Landschaft vereinigt waren, bestand ein Landtagswunsch barin, binnen Weihnachten bie Juden aus bem Lande entfernt zu feben, ba die göttlichen und geistlichen Gesetze verboten, Juden zu halten, und Jeden mit dem Banne belegten, der Geld von ihnen borgte. Daß Georg ber Fromme selbst die Wünsche bes Landtages, wenigstens in dieser Ausbehnung nicht theilte, geht aus der Thatsache her= por, bak er, wie später eines Weiteren erzählt werden wird, vom Jahre 1528 an Juben in Kurth, tropbem bag ber Rath von Nürnberg Beschwerben hierüber an ihn richtete, aufgenom= men hatte, und sie auch an vielen anderen Orten, so Unsbach, Crailsheim, Schwabach, Rigingen, Uffenheim, Langenzenn, Wielandsheim, Prichsenstadt, Windsbach, Obernbreit, Mainbernbeim, Leutershausen, Kreglingen, Jpsheim, Roth, Kornburg, Nordheim, Sommerach 2c. 2c. zuließ. Die Landtagswünsche um Vertreibung ber Juden aus dem Fürstenthum murben auf dem Landtage zu Ansbach 1539 2) dringender wiederholt; und die Motivirung bieses Begehrens läßt bier wenigstens keinen Zweifel barüber, daß lediglich die gefährliche Concurrenz der Juden im Handel ihre Entfernung für die Landstände so munichenswerth machte. Es wird von ihnen barauf hingewiesen, daß die Auben,

<sup>1)</sup> Lang, Geschichte von Bayrenth. Bb. I. S. 144.

<sup>2)</sup> Lang, Geschichte von Bayreuth. Bb. II. S. 119.

welche nach den Beschlüssen des Baiersdorfer Landtags aus dem Lande hätten vertrieben werden sollen, sich inzwischen nur noch mehr eingenistet hätten, sie besetzten alle Städte und Dörfer, trügen ihr schlechtes Tuch im Lande herum, verderbten damit die Geschäfte der ehrlichen Tuchmacher und Handelsleute, hätten alle Krämereiwaaren, hausirten mit Leinen und gemachten Kleibern, seien sogar Schlächter und trieben mit einem Worte alle Händel.

Der landständischen Beschwerde wurde auch insoferne will= fahrt, als zugesagt murbe, daß die Juden bis Johannis "abgeschafft würden und wir keinen mehr einkommen, noch durchziehen laffen" werden 1). Aber biefer Zusage wurde nicht entsprochen, und es ließ beshalb ber Nachfolger Georgs, Georg Friedrich (1543 - 1603) auf abermaliges Andringen bes Landtags auf allen Kanzeln und Rathhäusern 1560 verkünden, daß die Juden bis Pfingften 1561 bas Land zu räumen hätten 2). Es folle ihnen bis borthin ziemlich geraume Zeit und Dilation gelassen werben zum Berkaufe ihrer Habseligkeiten, zur Einbringung ihrer Außenstände, und damit den Unterthanen, welche von ihnen etwas zu fordern hätten, kein Nachtheil geschähe. solle sie mährend der Zeit nicht beschädigen, noch vergewaltigen, auch bie burchziehenden Juden gegen gebührenden Zoll frei paf= firen laffen und die besfallfigen faiferlichen Privilegien achten. Aber diese Mahnungen bes Markgrafen waren vergeblich. Schon vor ber bestimmten Zeit murben bie Juden angeblich von fremden durchwandernden Personen zu Roß und Fuß auf offener

<sup>1)</sup> Der Landtagsabschieb ist vollständig enthalten in "Weidlings actenmäßigem Bericht an Chr. Charlotte, das landschaftliche Steuerwesen betreffend." 1732. Manuscript des histor. Bereins von Mittelfranken.

<sup>2) &</sup>quot;Judensachen" ber Registratur bes Magistrats Ansbach. Bb. I. fol. 1.

Straße angegriffen, geplündert, und "ableibig gemacht," ja, unter dem Vorwande, es seien Juden, benützte man die Gelegensheit, auch christliche Personen auszurauben.

Da erging nun ein scharfes Manbat: es sollen weber Ausländische noch Inländische sich an den Juden vergreifen und das kaiserliche Geleit achten 1). Damals scheint nun in der That die Mehrzahl der Juden aus dem Lande vertrieben worsden zu sein, aber schon im Jahre 1564 2) wurden, da sich inzwischen an vielen Orten wieder Juden zeigten, ein abermaliges Ausschaffungsmandat, und im Jahre 1566 3) ein gleicher Besehl zum Abzug mit zweimonatlicher Frist erlassen. Auch diese Mandate scheinen eine vollständige Austreibung der Juden nicht bewirft zu haben, denn im Jahre 1573 ersolgte eine weitere Weisung an die Aemter, anzugeben, wo sich noch Juden im Lande aushielten 4).

Daß sie sich in ziemlicher Zahl inzwischen wieder eingesschlichen hätten, namentlich in den Aemtern Schwadach und Roth 5), behauptet eine Beschwerde der Landstände von 1563 und des Landtagsausschusses von 1583, worauf nun ihre Entsfernung bis zum März 1584 von der Statthalterschaft angesordnet wurde 6).

Nach den Judenschutzbriefen, welche aus jenen Zeiten noch erhalten sind, zu urtheilen, ertheilten die Markgrafen von 1540 an unter dem Einflusse der ständischen Wünsche nur selten einem

<sup>1) &</sup>quot;Inbensachen" ber Registratur bes Magistrats Ansbach. Bb. I. fol. 4.

<sup>2)</sup> Judens. b. Registr. b. Mag. Ansb. Bb. I. fol. 15.

<sup>3)</sup> Judens. b. Regiftr. b. Mag. Ansb. Bb. I. fol. 19.

<sup>4)</sup> Jubens. b. Registr. b. Mag. Ansb. Bb. I. fol. 21.

<sup>5)</sup> Geschichte ber Steuerverfassung im Fürstenthum Ansbach. Manuscript bes historischen Bereins für Mittelfranten.

<sup>6)</sup> Jubens. b. Registr. b. Mag. Ansb. Bb. I. fol. 23.

Juben Schut, von 1591 an aber erfolgte wieder eine Reihe von Aufnahmen.

Nun wird endlich aus dem Jahre 1597 berichtet, Georg Friedrich habe in zwei Ausschreiben den Juden wegen ihres täglichen Verkehrs mit den Christen befohlen, auch mit ihnen in die christlichen Kirchen zu gehen, und darin Gott um rechte Erkenntniß seines Wesens und Willens anzurusen, und ihn zu bitten, daß er sie durch Erleuchtung des heiligen Geistes zu wahrer Buße und Bekehrung aus dem sinstern Judenthume in das rechte Licht des Christenthumes bringen wolle 1).

Diese Zwangsbekehrungsversuche scheinen aber nichts genützt zu haben, benn sowohl 1603 <sup>2</sup>) bei dem Regierungsantritte Joachim Ernsts wurden neue Klagen über die sortwährende Anwesenheit der Juden im Lande laut, als auch 1608, wo der Landtagsausschuß solche Beschwerden erhob.

Wieberum wurde von der markgräflichen Regierung zugesiagt, es würde dem Verlangen willsahrt werden, "da die Juden sich nicht mit Arbeiten, sondern mit hoch verbotenem Wucher beschäftigten, Spötter, Verächter und öffentliche Feinde des Christenthumes seien"3). Die ihnen diesmal zu ihrer Entsernung aus dem Lande gesteckte Frist belief sich auf 6 Monate. In rascher Aenderung der Entschlüsse des Markgrafen wurde jedoch 1609 4) ausgesprochen, daß aus sonderbedenklichen Ursachen den Juden noch gegönnt würde, eine Zeit lang im Lande zu bleiben.

Mit diesem Befehle des Markgrafen auf Zurücknahme des

<sup>1)</sup> Goeß, Statistik Ansbachs. 1805. — Dertel, Chronif von Ansbach. S. 37. Die eine Urfunde vom 9. Juli in J. J. Spieß Münzbelustigungen. Bb. III. S. 378.

<sup>2)</sup> Langenzenner Stadtbuch im Archive bes germanischen Museums.

<sup>3)</sup> Magistratsact, Judensachen. Bb. I. fol. 31.

<sup>4)</sup> Magistratsact, Jubensachen. Bb. I. fol. 32.

Ausschaffungsmandates schließt sich bieser Abschnitt ab, benn von nun an ward ben Juden eine bleibende Stätte im Fürstenthum gesetzlich gegönnt. —

§. 4. Die Frage, welche Abgaben und Reichnisse ben Juben während dieses Zeitraumes oblagen, muß dahin besantwortet werden, daß genau genommen, Leben und Habe des Juhen steuerbares Object war. Wir haben bereits gesehen, wie die kaiserliche Besugniß, über das Leben und Gut seiner Kammerskneckte zu versügen, ausgenützt worden ist.

Daraus erklärt sich auch wohl die Schwierigkeit, die regelmäßigen Steuern und bas Steuerquantum, welche ben Ruben von den Raisern abverlangt murbe, aus den Quellen zu entnehmen. Es richtete sich eben ber Betrag bessen, mas man von ben Juben verlangte, nach dem augenblicklichen Bedürfnisse und Gelüste. Von Ludwig bem Bagern murbe 1342 ber gol= bene Opferpfennig eingeführt, ben jeder jüdische Einwohner über 12 Jahre, wenn er ein Vermögen von 20 fl. besaß, in einem Betrage zu 1 fl. zu zahlen hatte1); als weitere Abgabe erscheint ber britte Pfennig, Kronsteuer, Ehrung, ber bei außerorbent= lichen Gelegenheiten von den Juden abverlangt murbe, um ben König bei seiner Krönung zu ehren und um ihr Leben zu lösen; bann wird von einem zehnten Pfennig, ben fie von ihrem Bucher zu zahlen hätten, berichtet, und dann wären noch einzelne Lei= stungen zu erwähnen, beren Aufzählung hieher nicht einschlägt. Neben biefer regelmäßigen Besteuerung ber Juden von Seiten bes Raifers wurden fie noch bei einzelnen Gelegenheiten besonbers, zuweilen oft brückend hoch besteuert, sei es für ihn selbst,

<sup>1)</sup> Stobbe, die Juben in Deutschland. S. 27 ff. — Enb's Denkmürzbigfeiten. S. 134. — Minutoli, Friedrich V. 2c. S. 367. — Spieß, archiv. Rebenarbeiten, Bb. I. S. 113.

sei es, daß eine solche Schatzung für einen Fürsten erhoben wurde. So mußten die Juden auch zu den Hussilienkriegen eine außerordentliche Steuer entrichten.

Ru biesen kaiserlichen Steuern, die im XVI. Jahrhunderte nach und nach wegfielen, gesellten sich die Abgaben, welche die Ruben an die Landesfürsten, in beren Gebiet fie wohnten, auch icon früher, ehe sie vom Raiser an diese abgetreten wurden, theilweise zu bezahlen hatten, sowie die Beiträge zu den durch die Gemeinden erhobenen Steuern. Alls eine Abgabe noch aus ber kaiserlichen Zeit herstammend, und wohl aus bem kaiserlichen Geleitsrechte herrührend, manchmal aber neben derselben bestehend, ist vorerst der entwürdigende Leibzoll aufzuführen, ber ben Juden zum Thiere erniedrigte, wie denn auch in den Bollrollen unter bem Boll für die Thiere ber Boll für die Juben aufgeführt mar. In ben Zollrollen des Fürstenthums Unsbach steht der Jubenzoll zwischen ber Bollangabe für Salz und für Pferde. Er wurde bereits in dem Judenprivileg von Albrecht Achilles von 1473 1) als ein "Herkommen" bezeichnet, ber jedoch lediglich von fremden Juden erhoben murde, die inländischen sind mit ihren Leibern "an Unsern Gemeinzoll gefreit." Demnach hatten wenigstens die todten Leiber einen Zoll zu zahlen, benn weiter wird in bem Privilegium gesagt, daß von jedem jüdischen Leichname, der auf dem jüdischen Kirchhof zu Gunzenhausen bestattet würde, wenn der Verstorbene über 13 Jahre alt war, 1/2 fl., außerdem ein Orth, b. i. 1/4 fl. 311 ent= richten sei. Zudem war der Leibzoll von den inländischen Juden nur abgelöft, eine andere Abgabe an die Stelle des Zolles ge= fest worden. Sie mußten nämlich bafür alle Jahre 15 fl. für

<sup>1)</sup> Seinrit, Beitrag gur Geschichte ber Juben im Fürstenthum Bayreuth, im oberfrankischen Archiv. Bb. III. S. 9.

eine Armbrust und Zielbolz geben. Die ausländischen 1) Juden mußten nach einem Befehle von 1482 für jede Nacht 12 Pfennige zahlen. Eine weitere Abgabe war das Schutzelb, welches dem Markgrafen als Schutzern zu entrichten war. In den ersten Schutzeisen ist diese Leistung immer speciell für den einzelnen Fall und auf bestimmte Jahre seizesetzt worden, und wir haben unter Friedrich V. eine Stusenleiter der verschiedenssten Beträge des Schutzeldes von 4 fl. 2) an dis zu 100 fl. 3). Diese letztere, damals erorditante Summe wurde von einer aus Regensdurg in das Ansbachische eingewanderten reichen Indensamilie gezahlt, sie ließ sich 1381 im Fürstenthum nieder, und hatte ihren eigenen Schassner (Kassier) mitgebracht 4).

Dasselbe Verhältniß der verschiedenartigsten Schutzelber bieten die Schutzbriefe aus dem XVI. Jahrhunderte. In der Regel enthalten dieselben ein Aufnahmgeld und dann erst das jährlich zu zahlende Schutzelb, neben diesem erscheint dann noch eine Naturalleistung, wie wir später aus einigen Beispielen ersehen werden, und endlich wird auch für die Markgräfin zuweilen eine besondere jährliche Abgabe ausbedungen. Die bedeutenosten

<sup>1)</sup> Manuscr. bes Archiv-Conservatoriums Nürnberg. — 2) Ein ungarischer Gulben stellte nach dem jetigen Münzsuß im 14. und 15. Jahrhundert (1377—1473) einen Werth von 5 fl. 40 kr. in Gold, von 4 fl. in Silber dar, der Gulden Stadtwährung war im Werth von 5 fl. 7 kr. in Gold, von 3 fl. 18 kr. in Silber, der Gulden Landwährung 4 fl. 35 kr. in Gold, 3 fl. 15 kr. in Silber. Ein Psund Heller, aufangs im Werthe eines Gulden (5 fl. 40 kr.), sant dis auf 4 fl. (1473), ja 1396 dis auf 1 fl. 49 kr. in Gold; auf 3 fl. 25 kr., deziehungsweise auf 1 fl. 17 kr. in Silber. Ein Psund Heller = 120 Psennige = 240 Heller. (Hegel, Bb. I. S. 224 fl. 8b. V. S. 421.)

<sup>3)</sup> Mon. Zoll. Bd. IV. Nr. 241, 250, 274, 240. Bd. V. Nr. 3.

<sup>4)</sup> Mon. Zoll. Bd. V. Nr. 99.

Schutgelber murben in Kurth bezahlt, in ben übrigen Judenorten kostete ber Schutz 4 fl., 10 fl., 15 Gulbenthaler 1), 20 Gulbengroschen 2), und endlich auch einmal 30 Gulbenthaler. Alls sich in Fürth ber erste Jude ansässig machte, hatte er ein Schutgelb von 20 fl. rheinisch und 15 fl. für ein Trinkgeschirr an bie Markgräfin jährlich zu gahlen. Der Jude Michel, ber sich bort niederließ (1538), mußte jährlich der Markgräfin 6 Pfund Unggold bezahlen, "auch solle er bem Markgrafen mit 4 ober 5 Pferben auf markgräfliche Rosten gewärtig sein." Dann mußte er sich vervflichten, ein Haus für eirea 600 fl. zu bauen. Bei einer Judenaufnahme des Jahres 1540 dort war ein Schutgelb von 100 fl. und außerbem noch eine Lieferung von 6 Pfund Unggold an die Markgräfin festgesetzt. In einer anberen berartigen Urkunde von 1542 betrug das Aufnahmsgeld 100 Thalergroschen an den Markgrafen und 50 Thalergroschen an seine Gemahlin. Das jährliche Schutgelb belief sich auf 100 fl. und 6 Pfund Unggold.

In der Judenordnung von 1473 ist die Summe nicht benannt, über welche der Churfürst mit der Judenschaft sich verständigt hatte, dagegen ist eine Urkunde aus dem Jahre 1484 erhalten, wornach sie ober= und unterhalb des Gebirgs 800 schirgselb (Zins) zu zahlen, außerdem der Frau Warkgräfin ein Geschenk von 100 sl., dem ältesten churfürst=

<sup>1)</sup> Nach ber Münzordnung von 1559 sollten auf einen Gulben (91/2 Stück auf eine cölnische Mark) 60 kr. gehen. Der frühere Gulben sollte außer Cours gesetht werben und wurde auf 68 Reichstreuzer gesetht. Dieser alte Silbergulben erhielt nun ben Namen Gulbenthaler, und blieb im Umlaufe.

<sup>2) 8 = 1</sup> Mark Silber. Der erste Gulben von Silber im Werthe eines bamaligen Gulben ausgeprägt. Die Bezeichnung Groschen für großes Silberstück.

lichen Sohne 100 fl. und dem zweitältesten 50 fl. jährlich zu entrichten hätten 1). Hier hätten wir also bereits ein sogenanntes Generalschutzeld, das die Judenschaft als solche im Gegensate zu den Schutzleistungen der Einzelnen zu entrichten hatte. Über auch diese "Convention" ist nur auf fünf Jahre abgeschlossen.

Außerdem ragen die Anfänge einzelner Leiftungen, welche in der späteren Zeit vorkommen, in diesen Zeitabschnitt herüber. Als solche bezeichne ich die Berechtigung der Markgrafen, ausrangirte Pferbe aus ben Hofftällen an die Juden, natürlich ju beliebigem Preise, zu verkaufen. Dieses Recht, welches 1619 auf eine Zeit lang abgeschafft murbe, murbe bamals ein Herkommen früherer Zeiten genannt 2). Ebenso wird als ein Herkommen das im XVII. Jahrhundert wieder geltend gemachte Recht ber Herrschaft bezeichnet, von jedem Juden eine Abgabe von Febern zu verlangen, 1664 3). Diese Abgabe stellt sich geschichtlich als eine Generalisirung von Leistungen heraus, zu welchen in dem XVI. Jahrhunderte einzelne Juden, um ben fürstlichen Schutz zu erhalten, sich verpflichtet hatten; bei biesen war die Leistung gemissermaßen eine vertragsmäßige; im XVII. Jahrhunderte murde sie auf dem Grund des Herkommens von allen Juden geforbert. Beispiele einer solchen vertragsmäßigen Feberlieferung find folgende: In dem Jahre 1593 murbe einem Bechhofer Juden ber Schutz nach Gunzenhausen unter ber Bebingung gewährt, daß er neben bem Schutgelbe für sich und seine Familie 1/2 Ctr. guten Feberstaub, 1 Ctr. gute Febern, 1 Ctr. guten Flachs, 1 Stud Mittelzwillich, 1 Stud blauen

<sup>1)</sup> Beilage III.

<sup>2)</sup> Bb. I. ber Acten ber ifraelitischen Gemeinde ju Unsbach. Fol. 4.

<sup>3)</sup> Bb. I. ber Magistratsacten, Jubensachen betr. Fol. 43.

Zwillich, 1 Stück Bettbarchent zu liefern habe; in einem anberen Schutzbriefe besselben Jahres wurde 1 Etr. Flachs,  $\frac{1}{2}$  Stück Bettbarchent und eine Quantität von 4 Etrn. Federn stipulirt. Uehnliche Lieferungen für Bettzeug 1) 2c. 2c. hatten früher schon die Juden auch an den Königlichen Hof.

Endlich bestand im XVII. und XVIII. Jahrhunderte auch eine Abgabe, "das Gänsegeld," bessen Ursprung zwar zweiselshaft ist, sich wohl aber auch aus Leistungen dieser Zeit herleitet. Einerseits sindet man in der Bayreuther Chronik von Heller 2) unter dem Jahre 1459, daß die Juden dem Rathe etliche gemästete Gänse schenkten, "die Judengänse," deren Berzehrung Rath und Gemeine sehr erlustigte, und es läßt sich annehmen, daß eine solche Leistung von Judengänsen nicht blos in Bayreuth ersolgte; andererseits soll diese Abgabe nach früheren Acten davon herrühren, daß die Juden Federlappen zur markgrästichen Oberziägermeisterei liesern mußten, und diese Lieserung dann ablösten; die Ablieserung des Gänsegeldes an diese Hosstele läßt allerzdings darauf schließen, die Abgabe habe aus einer Leistung für die fürstliche Jagd ihren Ursprung.

Daß auch ein aus bem Lande hinwegziehender Jube die Nachsteuer entrichten mußte, scheint mir daraus hervorzugehen, daß in dem Albrecht'schen Judenbesehle der Abzug verboten war, "es geschehe denn mit Unserem guten Willen und Wissen," mit anderen Worten, nachdem die Erlaubniß hiezu erkauft worden war. Auch wird die Nachsteuerschuldigkeit der Juden in dem General-Schutzbrief von 1584 ausdrücklich für den Fall vorgesschrieben, wenn während der fünfjährigen Schutzeit ausgewandert werden wollte. Aus den einzelnen Schutzbriefen des XVI. Jahr-

<sup>1)</sup> Stobbe, S. 38.

<sup>2)</sup> Archiv für Bagreuther Geschichte. Bb. I. 1. S. 124.

hunderts ergibt sich, daß auch die Nachsteuerverpflichtung in der Regel bei der Schutzaufnahme besprochen und bald stipulirt, bald aber auch sestgesetzt wurde, daß der Jude beim Abzuge frei sei. In den Judenschutzbriefen Friedrichs V. war die Erlaubniß des freien Abzugs dagegen fast immer enthalten.

Als im Jahre 1542 Markgraf Georg ohne landständische Mitwirkung eine Neichs= und Türkensteuer ausschrieb, war bezüglich der Juden bestimmt, daß jede Judenperson gleich Ansfaugs 1 fl. zu erlegen habe, und der Neiche den Armen zu Steuer kommen solle, und dann jährlich von dieser Anlage von jedem Hundert Gulden Vermögen einen Gulden 1).

S. 5. Die gewerblichen und rechtlichen Berhält= niffe ber Juben in dieser Zeit erklären sich aus bem Umstande, daß der Jude des Mittelalters auf den Geldhandel angewiesen war. Das Gewerbe war ihm nach ber Zunftverfassung versperrt, ber Betreibung des Ackerbaues konnte sich ber nur auf einige Jahre Gebulbete, ber Bertriebene, ber Tag für Tag zu gewär= tigen hatte, den Wanderstab wieder in die Hand nehmen zu muffen, um so weniger zuwenden, als gerade der Landbau die Menschen am Meisten an Grund und Boben fesselt, er überdies babei bem haffe ber Landbevölkerung vollständig ausgesetzt ge= wefen ware. Gine hervorragende Stellung im Staate vermochte er sich nach den bestehenden Gesetzen wie den Ansichten ber Zeit eben so wenig zu erringen. Dagegen hatte man ihm bereitwillig eine Stellung unter ben Handeltreibenden eingeräumt, die bem Christen nach dem canonischen Rechte einzunehmen, nicht gestattet war: die Stellung des Zinsdarleihers. Als folder wußte er

<sup>1)</sup> Geschichte ber lanbschaftlichen Steuerversassung im Fürstenthum Ansbach. (Nach ber Handschrift zu urtheilen von Büttner). Manuscript bes historischen Bereins für Mittelfranken.

sich nothwendig, ja unentbehrlich zu machen, als solcher suchte er sich die Schätze zu erwerben, die er nöthig hatte, um sich täglich wieber, heute vom Raiser, morgen von den Fürsten und Bischöfen, ein brittes Mal von bem Rathe ber freien Städte, und dann wieder vom Pobel seine Eristeng zu erkaufen. Je höher der Wucherzins, besto mehr konnte er bieten, besto beliebter war er als Einnahmsquelle Denen, die sich seine Beschützer nannten. Aber je höher ber Wucherzins, besto verhaßter mußte er auch im Allgemeinen werden, und so war Ursache und Wir= fung bieses mahrhaft entsetzlichen Zustandes, daß er genöthigt war, zu wuchern und gewiß war, durch seinen Wucher die Brandfackel wieder anzugunden, die sein Haus, manchmal sein Leben gefährbete. So wurde ber Nachkomme eines Volkes, das in seinem Heimathösitze Sahrhunderte hindurch vom Ackerbau sich ernährte und den benachbarten Phöniziern den Handel über= ließ, zum vielgeschmähten Wucherer; so wurde er auch zum verachteten Kleinhändler, benn wo ber achtbare Betrieb bes hanbels anfing, wo ber Handelsmann zum Kaufmann wurde, da hörte die Befugnig bes Juben auf. Nur etwa noch ber Pferbehandel und ber Juwelenhandel war ihm gestattet; mit dem Roßkamm und Rogtaufder, ber von jeher wegen feiner Liften geschmäht war, ließ man ihn concurriren, und zur Würdigung und Behandlung der Edelsteine gehörten besondere Renntnisse, die gerade die Juden inne hatten, wie denn in Holland durch Jahrhunderte hindurch die Demantschleifereien herkömmliche Monopole der Juben maren.

Auch im Fürstenthume Ansbach war das Geld und der Schacherhandel fast der einzige Gegenstand des Handelsbetriebs der Juden und der Handel wiederum der einzige Erwerbszweig. In einzelnen Schutzbriefen aus dem Ende des XVI. Jahrhunderts war zwar der Jude auf den Betrieb der Kausmannschaft und

orbentlichen Handthirungen hingewiesen, allein das war benn boch nur Kanzleistyl, benn welche Zunft hätte damals einen Juden unter sich gebulbet.

Die Fürsten, die Nitter, die Städte, die Bürger und die Bauern standen in dem Schuldbuche der Juden, und was inse besondere die Hohenzollern betrifft, so wurde bereits erzählt, daß Johann II., Friedrich V. und die Churfürsten Friedrich und Albrecht ihnen bedeutend verschuldet waren. Der Klein= und Schacherhandel der ärmeren Juden hatte sich, wie wir gleichfalls gesehen, derart im Fürstenthume ausgebreitet, daß er hauptsächelich die Schuld der Vertreibung der Juden war. Ihr Haustren mit schlechten Tüchern, Leinwaaren und alten Kleidern bildete den hauptsächlichen Grund der Beschwerde des Landtags von 1539 gegen dieselben.

Die Reichsabschiede von 1500, 1530 und 1532 hatten zwar den Wucher der Juden verboten und die Zinscontracte der Juden für nichtig erklärt, aber da man die Zinsdarleiher brauchte, und, wie bereits gesagt, den Christen das Zinsnehmen verboten war, überdies den Juden die Ausübung eines anderen Gewerbszweiges untersagt gewesen, so dauerten die Zinsgeschäfte der Juden eben fort und spätere Reichsgesetze von 1548 und 1577 gestatteten ihnen eine Zinsnahme zu 5 %.

Was nun diese Zinsgeschäfte im Fürstenthume Ansbach betrifft, so wurde vom Churfürsten Friedrich I. der Wucher in soferne gestattet, als der Schuldner vertragsmäßig zu höheren Zinsen sich verpslichtete. Damals galt noch im deutschen Rechtseteben der Satz: daß der Schuldner dem Kläger halte, was er geredet. Wie hoch der Judenzins sich betragen, geht aus solzgenden Thatsachen hervor. Nach einer Urkunde vom Jahre 1347 wurden von 60 Pfund Heller wöchentlich per Pfund  $2\frac{1}{2}$  Heller

Zins verschrieben 1). Friedrich V. versprach, wenn er mit seiner Rahlung nicht einhalten wurde, von da an auf jeden Gulben 1 Rothenburger Pfennig Wochenzins 2). Albrecht Achilles zahlte 26 % 3). Rach bem Lentershauser Stadtbuche (1487) wurde von einem Pfund Heller, wo das Stadtrecht galt, 3 heller Wochenzins gezahlt, wo es nicht galt, wurden 2-3 Pfennige genom= men 4). Im XVI. Sahrhundert wurde fast regelmäßig in dem Schubbrief die Bestimmung aufgenommen, wie viel ber Beschütte Zinsen zu fordern berechtigt sei. Man gestattete gewöhnlich einen Wochenzins von 1 Heller ober auch einen Pfennig vom Gulben und oft wurde wieder ein Unterschied gemacht, ob der= jenige, ber ben Bins zu gahlen hatte, ein Inländer ober ein Ausländer mar, ob er in demfelben Orte wohnte oder nicht. Von der Mitte dieses Jahrhunderts an erscheint der Wucher in ben Schuthriefen verboten und manchmal nur ausnahmsweise bei ausländischen Schuldnern gestattet, namentlich in dem letten Decenium des XVI. Jahrhunderts sind nur 5 % zu nehmen erlaubt. Hiebei ist zu erwähnen, daß der Zinsfuß im XIV. und XV. Jahrhunderte enormen Schwankungen unterlag 5).

Bezüglich ber Hanbels= und Pfandgeschäfte der Juden war ihnen in dem Judenbesehle des Churfürsten die Ansnahme von Harnisch und Geschoß, blutigen Gewändern und religiösen Gegenständen bei Gesahr der unentgeldlichen Zurücksgabe verboten. In der Judenordnung des Churfürsten Albrecht war auch noch das Verbot der Annahme nasser Häute und unsgeschwungenen Korns enthalten.

<sup>1)</sup> Beilage II.

<sup>2)</sup> Mon. Zoll. Bd. V. Nr. 60.

<sup>3)</sup> Minutoli, S. 466.

<sup>4)</sup> Jahresber, bes historischen Bereins für Mittelfranken. Bb. I. S. 30.

<sup>5)</sup> Stobbe, S. 110.

Saenle, Geschichte ber Juben 2c. 2c.

Der Jube mußte nach ben gesetzlichen Bestimmungen ber beiben Chursürsten bei Verkäusen an die Christen nach Stadtzrecht gewehren (b. h. er mußte den christlichen Käuser gegen Ansprüche Anderer an den verkausten Gegenstand vertreten, nöthigensalls schadlos halten), wenn nicht zwischen Käuser und Verkäuser das Gegentheil ausdrücklich bedungen wurde. Dagegen hatte der Jude, wenn die gestohlenen Sachen bei ihm selbst in Anspruch genommen wurden, nach den Judenrechten die Besugniß, sie nur gegen Ersatz seines Kanspreises wieder herauszugeben, vorausgesetzt natürlich, daß er im guten Glauben das gestohlene Gut erworben hatte.

Diese im Mittelalter ben Juben fast überall eingeräumte Besugniß, die der römischen wie der beutschen Nechtsanschauung keineswegs entspricht, ist in manche neuere Gesetze, z. B. das preußische Landrecht übergegangen. — Von Dieben und Näubern und bescholtenen Leuten überhaupt soll nach einer weiteren Bestimmung der beiden Ordnungen der Jude nur bei Tag scheiznender Sonne und vor der Hausthüre an der Straße Etwas erwerben.

Grundeigenthum burften die Juden im Fürstenthum besitzen, und es wird in den Ausschaffungsmandaten davon gesprochen, daß ihnen Zeit gegeben werden solle, "die Güter, die ihnen gehörten," zu verkaufen.

Wie der Jude in dem ganzen staatlichen Leben dieser Zeit eine Ausnahmsstellung einnahm, und lediglich die Rechte genoß, die man ihm speciell einräumte, so war er auch aus dem Gemeindeleben ausgeschlossen; doch sinden sich in dieser Beziehung zuweilen Abweichungen. In Leutershausen sollen nach dem dortigen Stadtbuche die Juden Bürgerrechte genossen haben 1), und

<sup>1)</sup> Jahresber, bes historischen Bereins für Mittelfranken. Bb. I. E. 30.

in einem Schuthriefe von 1558, in welchem einem Juden die Wahl gelassen wurde, ob er nach Obernbreit oder nach Zirndorf ziehen wollte, ist ausdrücklich gesagt, daß er für sein Schutzeld von 5 fl. rhn. Goldgulden "alle Gemeinrechte haben solle, wie andere Unterthanen mit wasser, won und waid, Bad, Hebammen und Fleischkausen." Dagegen habe er aber auch mit einer Gesmein alle gemeine Ordnung zu tragen 1).

In Bezug auf Rechtsstreitigkeiten zwischen Juben und Christen war der Erundsatz, daß der Jude als Fremder zu betrachten sei und als solcher die Berechtigung habe, ein Gericht zu verlangen, in welchem Genossen seines Volkes sitzen, strenge durchgeführt. Das Privileg von Hof, Bayreuth und Culmbach scheint seine Ausdehnung auf das ganze Gebiet Friedrichs V. gehabt zu haben, wenigstens ist fast in sämmtlichen Judenschutzaufnahmen dieses Burggrafen den Aufgenommenen zugesichert, daß dieses Privileg auch auf sie Anwendung habe. Demnach bestand in Klagen der Christen gegen die Juden das Gericht aus dem herrschaftlichen Amtmanne, 3 Juden und 2 Christen, die zur Urtheilsfällung in oder an der Judenschule zusammenkamen, und was diese 5 oder die Mehrzahl unter ihnen aussprach, galt als Urtheil.

Der Beweis mußte burch 2 fromme Christen und 2 unverleumdete Juden geführt werden. In dem Schutzbriese vom Juli 1374 für den langen Weyer aus Plauen 2) ist ausdrücklich gesagt, daß der Richter das Gericht mit den fünf Personen zu besetzen habe, und daß die Juden "Niemand überzeugen, noch

<sup>1)</sup> Archiv=Conservatorium Gemeinb. 10/36b.

<sup>2)</sup> Mon. Zoll. Bd. IV. Nr. 250. — Dieselben Bestimmungen finden sich auch im Augsburger Stadtrecht, murben aber 1436 aufgehoben. Hegel, Städtechronifen. Bb. V. S. 376.

übersagen, benn mit 2 ehrbaren Christen und mit 2 ehrbaren Juden." Diese letztere Beweisvorschrift ist in das Albrecht'sche Privileg von 1473 übergegangen. In Schutzbriesen des Marksgrafen Friedrich von 1511, nach welchen Juden zu Kitzingen, Wasserrüdingen, Eysölden und Prichsenstadt aufgenommen wurden, sinden sich, jedoch bereits modisicirt, die Eulmbacher Privilegien; unter seinem Nachsolger aber blieben diese Nechtswohlthaten ganz außer Anwendung. Sine andere unter Churskürsten Friedrich (1421) angeordnete Beweisregel war die, daß der Beweis durch jüdische Ausschlagen nicht zugelassen wers den solle; die Schuldurkunden der Christen aber in den Händen der Juden seine beweisfräftig 1).

Auch über den Judeneid, von jeher und bis in die neueste Zeit eine Handhabe, den Juden bei einer der heiligsten religiösen Handlungen zu höhnen und zu beschimpsen, haben wir Borschriften, eine aus der Zeit des Chursürsten Friedrichs und die andere aus der Albrechts. Nach der ersten soll der Jude bei der Eidesabnahme baarsuß auf einer Schweinshaut oder auf einer mit Lammesblut angesenchteten Haut siehen 2c. 2c. Die zweite Borschrift ist zwar auch im Geiste der Zeit gehalten, aber glimpslicher. Die Landgerichtsordnung des Burggrafthums Nürnderg aus der ersten Hälfte des XVI. Jahrhunderts enthält gleichfalls eine eigene Formel des Judeneides; in demselben ruft der Schwörende, falls er salsch schwöre, alle Flüche auf sich herab, "die Gott den versluchten Juden auserlegt." Noch greller lautet die, aber einer späteren Zeit angehörige Formel des Eides, wenn der Jude gegen ein Urtheil des Landgerichts appellirte 2).

<sup>1)</sup> Minutoli, S. 368.

<sup>2)</sup> Manuscript ber Landger.=Orbn, in ber Bibliothet bes hift. Bereins für Mittelfranken.

Gine eigenthumliche Execution bestand im Mittelalter in ber "Leiftung." Wenn ein Bertrag, sei es ein Rauf ober Darleben abgeschloffen murde, so pflegte der Käufer Wehrburgen ju ftellen, die, wenn ber Schuldner faumig mar, bei Berluft ihrer Ehre auf geschehene Mahnung an einem bestimmten Orte mit einem leistbaren Pferbe erscheinen und auf Roften bes Caumigen fo lange bleiben mußten, bis biefer feinen Bertrags= obliegenheiten nachgekommen mar. Es war nun, wenigstens in Nürnberg verboten, zu Gunften ber Juben eine folche Leiftung zu stipuliren ober auszuführen. Ausnahmen hievon sind in der bereits ermähnten Schuldverschreibung Friedrichs V. an ben Ruben Rapp und an die Rothenburger enthalten 1); als Wehr= bürgen wurden dem Rapp der Hofmeister Friedrichs und der Schultheiß von Nürnberg genannt. Auch die Feuchtwanger Ur= kunde aus dem Jahre 1347, die in Beilage II. dieser Arbeit beigegeben ist, enthält eine Leistungs = Stipulation.

In Rechtsstreitigkeiten Jud gegen Jud sprach das Gericht der Juden selber. Häusig hatten die Juden auch die Berechtigung, bei kleineren Mißhandlungen, gegenseitigen Beschimpfungen unter sich, ihre eigenen Judenrichter anzurusen; allein dies scheint im Fürstenthume zu jener Zeit nicht gestattet gewesen zu sein, da sogar in Fürth, wo im XVIII. Jahrhunderte die Competenz der Judengerichte für diese Fälle erlaubt war, noch am Anfange des XVII. Jahrhunderts derartige Verzgehungen von Juden gegen Juden durch die ordentsichen Gerichte bestraft wurden 2).

<sup>1)</sup> Mon. Zoll. Bd. IV. Nr. 279. Bd. V. Nr. 60.

<sup>2)</sup> S. die Straffälle in bem Ansbachischen Urkundenbuche zu bem Prozesse Ansbach gegen die Domprobstei Bamberg, die vogteiliche Obrigkeit in der Hosmark Fürth betr. Bb. II. 2. S. 68. 2c. 2c.

Ueber Verbrechen ber Juben urtheilte bas chriftliche Gericht. Ausnahmsbestimmungen bes materiellen Strafrechts bezüglich der Juden, die nicht durch das gemeine Recht zur Gelztung gelangten, haben wohl nicht bestanden, wenigstens enthält die markgräfliche Malefizordnung von 1582 keine derartigen Vorschriften.

Daß Juben excommunicirt werden konnten, ersehen wir bereits aus dem pähstlichen Erlaß von 1463 zu Gunsten von Albrecht Achilles; ebenso sindet man Beispiele, daß sie in die Acht gethan wurden; aber auch andererseits, daß ihrer wegen über Nitter die Landgerichtsacht verhängt worden ist 1). So wurde ein Hans von Seckendorf "in die Landgerichtsacht gesprochen wegen Klage des Mayer Juden von Gunzenhausen 2)."

§. 6. Die Juben bilbeten eine abgeschlossene Sondergemeinde, sie waren Frembe, galten als Frembe, und erachteten sich als solche im Lande. Nicht blos in religiösen Dingen, sondern auch in rechtlichen hielten sie ihr Gesetz, so weit es möglich war, aufrecht, und wie wir gesehen haben, wurden sie hierin von den Christen unterstützt.

Die Jubenschaft "Jübischheit" stand unter ihrem Hochmeister (Rabbiner), welcher nicht blos über religiöse Fragen entschied, sondern auch mit den Vorstehern die freiwillige Gerichtsbarkeit und streitige Rechtspflege unter ihnen ausübte; es sinden sich Andeutungen, daß diese Hochmeister in den einzelnen beutschen Gebieten unter einem obersten Hochmeister in deutschen

<sup>1)</sup> Jung, Grundfesten ber Hoheit bes f. Landgerichts Mürnberg 1759.

<sup>2)</sup> Doch ist hierunter wohl nur die Ungehorsamsacht, bannum contumaciae, zu verstehen, burch welche ber Kläger, weil ber Beklagte ben gerichtlichen Auflagen nicht nachkam, in ben Besit des Gutes bes Bestlagten gesetzt warb.

Landen, einem kaiserlich beutschen Oberrabbiner gestanden sind. Als ein solcher wird am Schlusse des XIII. Jahrhunderts ein in talmudischen Dingen äußerst bewandter und hochgeachteter Rabbiner in Rothenburg, später in Costnitz, Worms und zuletzt in Mainz, Rabbi Weir 1) genannt; Ruprecht (1407) suchte einen Juden aus Krems, vielleicht in Rürnberg wohnhaft, Rabbi Jsrael wohl mehr aus sinanziellen Gründen, nämlich behufs der Steuererhebung den Juden des Reichs als ihren Hochmeister aufzudrängen, allein der Versuch mißglückte 2).

Der erste bekannte Hochmeister, der über die beiden Fürstenthümer gesetzt war, war Rabbi Meger in Bapreuth. Gin Befehl bes Burggrafen Friedrich V. vom Jahre 1372 3) ordnet an, daß diesem Judenmeister alle Juden im Lande zu gehorchen hätten "im Austragen und Enden der Judenrechte." Derfelbe muß eine bedeutende Anzahl von Schülern um fich versammelt gehabt haben, ba in der Urkunde besonders gesagt ift, daß seine Schüler und Studenten in den burggräflichen Schutz aufgenom= men werden, und ber Burggraf sie getreulich zu vertheibigen verspräche. Eines andern Judenmeisters gedenkt die Judenordnung des Churfürsten Albrecht, und nennt ihn "Bymann, Un= fern Juden." Derfelbe hatte wohl feinen Wohnsit in Unsbach, wenigstens maren in den Jahren 1456-1458 ein Johel und ein Joseph Pymann in Ansbach ansässig 4) und ebenso ist in den Ansbacher Wochengelbregistern von 1470 ein Lymann genannt. -

<sup>1)</sup> Grät, Geschichte ber Juden. Bb. VII. S. 184 ff.

<sup>2)</sup> Grät, Geschichte ber Juben. Bb. VIII. S. 113.

<sup>3)</sup> Mon. Zoll. Bd. IV. Nr. 202.

<sup>4)</sup> Urtheilsbuch bes k. Landgerichts Burggrafenthums Nürnberg. 1456—
1458. Manuscr. Eigenthum bes hist. Vereins für Mittelfr. fol. 112
u. 341. Wochengeld Register Bb. I. ber Ansb. Registratur.

S. 7. Das rege miffenschaftliche Leben, bas übrigens die Ruben in den letten Jahrhunderten namentlich in Spanien und Italien nicht blos auf bem Gebiete ihrer Theologie und bem ber Medicin, sondern auch noch auf anderen Felbern bes Wiffens entwickelten, mar bereits bamals im Ginken begriffen. Wie konnte auch bei ber fortwährenden Bedrückung und Lebens= gefahr, bei ber Sorge um den Erwerb, von dem die gange Eristenz abhing, die Liebe zu den Wissenschaften ober gar eine bichterische Stimmung sich behaupten. Wenn trothem für die jübische Theologie nicht ber Eifer erkaltete, so lag wohl ber Grund barin, daß ber Jube sich um so fester an seine Religion und an die Hoffnungen, die ihm dieselbe gewährte, je trüber sich für ihn das Leben gestaltete, anklammerte, und vielleicht liegt hierin der Grund, daß eine Richtung der Theologie, die fabbalistische, mit ihrem mystischen Halbdunkel und ihrer geheimnifvollen Schriftforschung so viele Unhänger gewann. Gine anbere Richtung bes Talmubstudiums, die bei ber Erklärung nach glänzenden Kunfistucken ber Cophistik haschte, machte sich bamals gleichfalls geltend, und gewann viele Freunde.

Noch im XV. Jahrhunderte hatten die Juden viele Höfe Europa's mit Leibärzten versehen. Der Lehrer des Reuchlin in der hebräischen Sprache war der jüdische Leibarzt des Kaisers Friedrich III., der Ritter Jakob Loans 1); er war in dem Streite zwischen den Dominicanern und Reuchlin äußerst thätig für seine Glaubensgenossen; es wirkte ein jüdischer Leibarzt des Pabstes Leo, Bonet de Lates zu Gunsten Reuchlins 2); wird doch selbst

<sup>1)</sup> Gräh, Geschichte ber Juben. Bb. IX. S. 90, 181, 55.

<sup>2)</sup> Grät, Geschichte ber Juben. Bb. IX. S. 156, 45, wo auch andere Leibärzte verschiebener Pabste (Alexander VI., Julius II., Clemens VII.) aufgezählt finb.

eine jübische Aerztin und zwar in bem benachbarten Würzburg, Namens Sarah, genannt 1).

Die Geschichte Ansbachs hat einen bedeutenden judischen Gelehrten aus biefer Zeit nicht aufzuweisen, wenn man nicht das lange Zeit mit dem untergebirgischen Fürstenthum vereinigte Bapreuthische Fürsteuthum mit hereinziehen und barauf Rücksicht nehmen will, daß nothwendiger Weise jüdische Theologen und Merzte von Namen, die in den Nachbarlandern sich aufhielten, auf den Stand bes Wiffens in Unsbach felbst Ginfluß üben mußten. Es sei beshalb vorerft ber Leibarzte Abraham und Mose des Churfürsten Albrecht gedacht, die als die geschicktesten Merate jener Zeit bezeichnet werben; fie hatten zwar ihren Wohn= sit in Banreuth, allein da der Churfürst sich so häufig in Ansbach aufhielt, so waren sie ihm wohl borthin häufig gefolgt 2). Im Jahre 1538 gewährte ber Markgraf Georg für sich und Namens seines Betters Albrecht bem Juden David Schutz nach Kornburg mit der Gestattung, daß er dort "mit seiner Runft ber Arzenei und ber Raufhandlung fich nähren burfe 3).

Die jüdische Hochschule in Nürnberg war nicht ohne Einwirkung auf das Talmudstudium im Fürstenthume, wie denn ein bekannter Lehrer an derselben, Namens Weil <sup>4</sup>), nachweislich mit einem Nabbiner in Heilsbronn in Brieswechsel gestanden ist (1406), und ein anderer Hochmeister in Nürnberg, Margolet, solche Berühmtheit erlangte, daß Reuchlin sich an ihn wandte, um von ihm Nachrichten über die Kabbala zu erhalten <sup>5</sup>); ein

<sup>1) 2.</sup> heffner, die Juben in Franken. S. 44 n. 45.

<sup>2)</sup> Minutoli, E. 408.

<sup>3)</sup> Manuscript bes Urch. Conf. zu Nürnb. Gemeinb. VIII. S. 158.

<sup>4)</sup> Würfel, Nachr. von der Judengem. Nürnb. S. 63.

<sup>5)</sup> Grät, Bb. IX. S. 90.

Schüler dieses Margolet, Namens Pollack, wird als Hauptverbreiter jener oben bezeichneten sophistischen Lehrweise des Talmud genannt <sup>1</sup>). Es wurden deßhalb die Rabbiner, die diesem Spsteme folgten, als Nürnberger bezeichnet <sup>2</sup>).

Wenn die eben angeführte Beziehung Reuchlins zu Margolet schon andentet, daß das Studium ber hebräischen Sprache die driftlichen Gelehrten den Juden näher führte, so ist hier noch besonders des in Neustadt a/A. gebornen jüdischen Gram= matikers Elias Levita (Elia Ben Afcher Halevi) zu gedenken, der in den weitesten driftlichen Kreisen Freunde gefunden. Sohn eines gelehrten Rabbiners, Moses Levi "der Nenenstädter," aus Neustadt a/A., wurde er, ein wandernder Schulmeister, in Padua als Lehrer der hebräischen Sprache und Kenner der Kabbala in bie vornehmsten Kreise gezogen; es war insbesondere der Augustinergeneral Egid von Viterbo sein Freund und Gönner, so daß Levita, als später Egid von Viterbo nach Rom kam, in der Behausung desselben, der inzwischen Cardinal geworden mar, wohnte. Levita hielt sich auch eine Zeit lang (1514) in seinem Baterlande auf, fand aber, wie Lang berichtete, dort eben nicht mehr Achtung, als ber gewöhnlichste Schacherjube 3). Hiegegen wird von einer anderen Seite ergählt, daß ihn in Neustadt beutsche Gelehrte, unter andern Sebastian Münfter und Conrad

<sup>1)</sup> Grät, l. c. S. 63.

<sup>2)</sup> De modo disputandi, quo doctores judaei quondam Norimbergae usi sunt. (Bon Appolb, Altborf 1737.)

<sup>3)</sup> Lang, Geschichte von Bayreuth. Bb. I. S. 71. — Dertel's Programme über Levita. Mürnberg 1776 u. 1780. — Schniker in Rieberers Abhandl. Stück 1. S. 308. — Glas Levita und die Juben in Neustadt a/A. in Deligsch Zeitschrift für die Mission in Jirael. Bb. III. 1. S. 38. — Grät, Geschichte ber Juben. Bb. IX. S. 95 u. 198.

Pelikanus, Duardian bes Klosters zu Pforzheim, aufgesucht hätten. Er starb 1549 zu Venedig, 77 Jahre alt. Wie sehr man den Unterricht der Juden in der hebräischen Sprache das mals suchte, beweist auch der Umstand, daß Osiander in Nürnsberg den Rath bewog, von dem Verbote des Ausenthaltes der Juden in Nürnberg insoferne eine Ausnahme zu machen, als dem Osiander gestattet wurde, einen Judenlehrer aus Schnaittach, der ihn in der hebräischen Sprache unterrichte, zu sich zu nehs men (1529) 1). —

S. Die sociale Stellung der Juden zu den Christen mochte in den ersten Jahrhunderten dieses Zeitraumes noch eine leidlichere gewesen sein als später. Nachdem einmal die Judensabzeichen eingeführt worden, die so recht das Brandmal der öffentlichen Verachtung den Juden aufdrückten, war wohl der Jude aus dem Umgange der Christen, in so weit dieser ihn nicht branchte, völlig verbannt. Gine Ausnahme hievon mochte man mit den jüdischen Leidärzten und Hossucht haben, doch scheint auch bezüglich ihrer christlicher Seits nicht vergessen wors den zu sein, daß sie einer verachteten Nation angehörten.

Die Masse hatte natürlich bamals, sowie noch bis in bas XIX. Jahrhundert herein ihre Frende an Neckereien und Bersfolgungen berselben. Speziell hieher bezügliche, das Fürstenthum Ansbach betreffende Nachrichten sind wenige vorhanden. Daß das Judenzeichen auch im Ansbachischen eingesührt wurde oder werden wollte, wurde gelegentlich des Bündnisses des Chursürsten Albrecht mit den Bischösen von Bamberg und Würzburg aus dem Jahre 1488 gesagt. Auch aus Fürth wird berichtet, daß die Juden Ansangs in Gemäßheit der Reichsvorschrift von 1530 einen gelben King unverborgen zu tragen gehabt haben,

<sup>1)</sup> Bürfel, hift. Nachrichten von Nürnberg. S. 97.

allein es scheint, daß diese Verordnung nicht lange beobachtet wurde 1).

Ein Beispiel, wie der Pöbel mit den Juden versuhr, liesfert das Jahr 1561, in welchem nach dem Ausschaffungsmandate Georg Friedrichs, wie bereits erzählt wurde, eine allgemeine Berfolgung begann. —

§. 9. Die einzelnen Orte des Fürstenthums, besäuglich welcher wir Nachrichten haben, daß Juden dort wohnten, sind folgende:

Von Unsbach findet fich die erfte Ermähnung der Juden aus einer Zeit, wo basselbe noch im Dettingen'ichen Besite mar 2). Unter den Juden Nürnbergs aus dem Jahre 1328 wird ein Jude "be Onolzbach," und zwar als neu aufgenom= mener Bürger aufgeführt, so daß der Schluß wohl gerechtfertigt ist, seine frühere Heimath sei Ansbach gewesen. Dann finden sich derartige Beisätze "de Onolzbach" noch bei drei anderen jubischen Bewohnern Nürnbergs aus den Jahren 1336 und 1346. Eine Urkunde aus dem Jahre 1337 nennt einen Juden Salmann au Onolzbach 3). In bem Berzeichniffe ber jubifchen Gläubiger Johanns II. vom Sahr 1343 erscheint ein Joseph de Onolzbach, Sohn Unfelms. In den Wochengelbbuchern der Stadt Unsbach aus dem Jahre 1470 und 1472 ist eine Judengasse in Unsbach genannt; bemnach muß hier eine ziemliche Anzahl von Juden gewohnt haben. Da nach denselben Verzeichnissen bei 7 Personen die Bezeichnung "Jud" hinzugefügt, keiner von biesen in ber Indengasse babier nach dem Steuerregister, in welchem die Strafen angegeben find, wohnte, so weist die Benennung bieser

<sup>1)</sup> Bürfel, hift. Nachrichten von der Judengemeinde Fürth. S. 6.

<sup>2)</sup> Burfel, hift. Nachrichten von ber Jubengemeinbe Rurnberg. G. 45.

<sup>3)</sup> Lang, Regesten. Bb. VII. C. 182.

Gasse gleichfalls auf eine frühere Zeit hin, in welcher die Ansahl der Juden eine bedeutendere gewesen sein mußte. Sie hatten wohl auch eine Synagoge (Schule) in Ansbach, denn ein Jude wird als "Schulklopfer aufgeführt 1). Die letzte Judenausnahme vor der Vertweidung sindet sich aus dem Jahre 1525 2). Die Ausschaffungsmandate unter Georg Friedrich haben die Juden aus Ansbach vertrieden, denn im Jahre 1564 berichtete der Rath an die markgräfliche Regierung, man habe in Ansbach keine wesenklichen Juden, würde sie auch nicht dulden, außer zu Zeiten auf den Jahr= und Wochenmärkten 3). Daß sie auf den Wärkten sich einstellten, darüber wird von Seite der handelstreibenden Bürgerschaft gleichsalls Beschwerde gesührt, die Juden, die Welschen und die Ressischer verderbten mit ihrem Hausiren alles Gewerbe 4).

Ich lasse nun das Bemerkenswertheste bezüglich der einszelnen Judenorte des Fürstenthums, sie in alphabetischer Ordnung aneinanderreihend, hier folgen:

Ane 5) (und Ensölden) Landgerichts Greding, hatte bereits um 1419 jüdische Bewohner. Das Ausschaffungsmandat von 1560 hat sie verjagt, 1601 erhielt ein Auer Jude das fürstliche Geleit 6). — Bechhofen: Jude dort erwähnt 1564 7). — Breitenau: der Convertit Samuel Brenz, welcher srüher Löw hieß, und 1601 zu Feuchtwangen sammt seinen beiden Söhnen getaust wurde, alsbald auch eine Schrift gegen die Juden ge-

<sup>1)</sup> Act des Ansb. Magistr. "Bochengelbregister" A. 1470—1480. Bb. I.

<sup>2)</sup> Manuscr. bes Nürnb. Arch. Cons. Gemeinb. VII.

<sup>3)</sup> Act des Ansb. Magistr. "Judens." Bd. I. fol. 14.

<sup>4)</sup> Registr. bes Magistr. Unsb. "Fabrifen" 2c. 2c. Bb. I.

<sup>5)</sup> Reunter Jahresber. b. h. B. f. M. S. 70.

<sup>6)</sup> Gemeinb. des Nürnb. Arch. Conf. 12/229.

<sup>7)</sup> Gemeinb. des Nürnb. Arch. Conf. 10/185 b.

ichrieben hatte, wohnte in Breitenau 1). - Cabolzburg: Das Nürnberger Judenbürgerverzeichniß von 1338 enthält den Namen eines Juden, welchem bie Bezeichnung hinzugefügt ist: "be Cadolzburg", in bem Gläubigerverzeichnisse bes Burggrafen Johann II. von 1343 ist ein Jude aus Cadolzburg aufgeführt. - Crailsheim (Cranishaim): In bem Urtheilsbuche 2) bes kaiserlichen Landgerichts Burggrafenthums Rürnberg aus ben Jahren 1456 — 1458 ist eines Juden aus Crailsheim gedacht. Schuthriefe von 1524 3) und 1596 4), nach welchen Juden sich dort niederließen, sind nach vorhanden. - Inden zu Ereglingen 5) sind 1532, 1534 und 1536 erwähnt. — Markgraf Georg verlieh einem Juben 1540 Schutz nach Durrwangen 6) (Turwang) einem später Dettingischen Orte. - In gleichem gab Georg Friedrich einem Juden Aufenthaltserlaubnig nach Dottenheim 7), "Probstei Sollnhofen" 1593. - Ein Jude zu Equarhofen (an ber mürttembergischen Grenze) erhält 1594 das fürstliche Geleite 8). - In Ermethofen 2c. 1530 Juben 9). - Des Ortes Enfolden 10) haben wir oben bei bem

<sup>1)</sup> Büttner, "Franconia" Bb. I. S. 100, welcher ben Samuel Friedrich Brenz mit Johann Brenz (1499—1570) verwechselt zu haben scheint. Bode, Geburts : und Tobtenalmanach Ansbacher Gelehrten. Bb. I. S. 409. Die Schrift von Brenz trägt den Titel: Jübischer abgestreifter Schlangenbalg 2c. 2c. Eine Entgegnung hierauf von einem Juden Salomon Zevi erschien unter dem Titel: Jübischer Theriak.

<sup>2)</sup> Manuscr. d. h. B. f. M.

<sup>3)</sup> Gemeinb. des Nürnb. Arch. Conf. VII.

<sup>4)</sup> Gemeinb. des Nürnb. Urch. Conf. 12/116.

<sup>5)</sup> Gemeinb. bes Nürnb. Arch. Conf. VII.

<sup>6)</sup> Gemeinb. bes Nürnb. Arch. Conf. VII.

<sup>7)</sup> Gemeinb. des Nürnb. Arch. Conf. 12/67.

<sup>8)</sup> Gemeinb. des Mürnb. Arch. Conf. 12/68 b.

<sup>9)</sup> Neunter Jahresber. b. h. B. f. M. G. 69 ff.

<sup>10)</sup> Gemeinb. bes Nürnb. Arch. Conf. 6/22.

Orte Aue schon gedacht, Markgraf Friedrich verlieh 1511 einem Juben Schutz bortselbst. — Die erste Ermähnung ber Juben in Fenchtwangen ift aus bem Jahre 1347; bie besfallfige Urkunde liegt in einer Beilage (II.) bieser Stizze bei. Im Jahre 1599 1) wohnte noch oder wieder ein Jude dort. -Der Juden in Georgensgmund wird zwar erft 1601 gebacht, allein zweifellos ist biese Gemeinde viel älter, ba ber bortige judische Leichenhof zum mindesten bis über bas Ende bes XVI. Nahrhunderts zurückreicht. Un der Mauer des Leichenhofes. bem Plat, wohin man immer die Märtyrer begräbt, trägt ein Leichenstein die Jahrzahl, die nach unserer Zeitrechnung dem Jahre 1595 entspricht, und enthält die Grabschrift eines Rabbi, ber auf der Wülzburg umgebracht worden ist. Sein Namen auf bem Steine wird "Uliffes" gelesen. - Gin Schutbrief bezüglich einer Niederlassung in Gnottstadt ist von 1594 2). -Ein Geleitsbrief von 1590 betrifft einen Juden in Gungen= borf 3). - Die Stadt Gungenhausen muß bamals eine zahlreiche und wohlhabende Judenbevölkerung gehabt haben. Unter ben judischen Gläubigern Johann II. im Jahre 1343 wird auch ein Jude von Gunzenhausen erwähnt: Moises von Gunzen= hausen in Balbern gesessen, verzichtete 1344 auf seine Forderung bem Burggrafen gegenüber 4). In ber Judeninstruction von 1374 wird, wie bereits gemelbet, gesagt, daß der Leichenhof der Judenschaft in Gunzenhausen sich befände, und es heißt die Stätte, wo er gelegen war, (auf dem Feldbistrikte hinter ber Lang'ichen Ziegelhütte) bis zur Stunde der Judenkirchhof 5).

<sup>1)</sup> Gemeinb. des Nürnb. Arch. Conf. 12/208.

<sup>2)</sup> Gemeinb. bes Nürnb. Arch. Couf. 12/68 b.

<sup>3)</sup> Gemeinb. des Nürnb. Arch. Conf. 11/352.

<sup>4)</sup> Mon. Zoll. Bd. III. Nr. 122.

<sup>5)</sup> Jahresber. d. h. B. f. M. Bb. IX. S. 79.

Bei dem Nürnberger Schulbenerlasse 1385/86 wird auch ein Rube, ber die Bezeichnung "be Gungenhausen" führte, genannt, und in dem Burgerbuche von Gungenhausen sind aus dem Jahre 1593 zwei, aus bem Jahre 1605 gleichfalls zwei Juden ein= getragen. Das Bürgerbuch beginnt 1550. Es icheinen bemnach von 1550 - 1593 Juden in Gunzenhausen nicht aufässig ge= wesen zu sein. Hiefür spricht auch ber Umstand, daß, wenn Anden fortwährend dort sich befunden hatten, ber judische Leichenhof im Gebrauche geblieben wäre. — Dag in Beilsbronn im Jahre 1404 ein Rabbiner wohnte, ist schon gesagt worden. -Ein Jude zu Sohenfeld bei Ritingen erhalt 1594 bas fürst= liche Geleite 1), - in Suffingen bei Sobentrubingen 1597 2). - Juden in Ichelheim 1588 3). - Im Rurnberger Ber= zeichnisse, wie im Schuldnerverzeichnisse Johanns II., also 1339 und 1343 wird ein Jube aus Jochsberg aufgeführt. - Aus Apsheim werden Juden 1535 4) und 1538 5) erwähnt. -In Kigingen, in welchem mahrend biefes Zeitraumes bas Kürstenthum seine Herrschaft festhielt, hatte, wie bereits erwähnt, 1336 eine Judenhetze stattgefunden. Judenaufnahmen finden sich bort aus den Jahren 1525, 1529 und 1532 6). — Ein Schiedsspruch von 1415 über Differenzen zwischen Würzburg und Johann III. erwähnt Juden in Kleinlangheim (Lancheim) 7). — Rornburg (bei Schwabach) hatte, wie gleichfalls bereits be-

<sup>1)</sup> Gemeinb. bes Mirnb. Arch. Conf. 12/67 b.

<sup>2)</sup> Gemeinb. des Nürnb. Arch. Conf. 12/169.

<sup>3)</sup> Reunter Jahresber. b. h. B. f. M. S. 70.

<sup>4)</sup> Gemeinb. bes Mürnb. Arch. Conf. VII.

<sup>5)</sup> Gemeinb. des Mürnb. Arch. Conf. 8/108.

<sup>6)</sup> Gemeinb. bes Nürnb. Arch. Conf. VII.

<sup>7)</sup> Mon. Zoll. Bd. VII. Nr. 464.

richtet, einen Judenarzt, Namens Tavid (1538) 1). - Lau= gengenn bezeichnen Indenschutzbriefe von den Sahren 1528 2) und 1535. Bei dem Regierungsantritte Joachim Ernits war Langenzenn unter benjenigen Orten, welche sich wegen ihrer Ruben beschwerten. — Das Stadtbuch von Leutershaufen ipricht 1444 von jubifchen Burgern bortfelbst 3). Gine Indenaufnahme dorthin trägt die Jahrzahl 1532 4). — In Lehrberg wohl am Ende des XVI. Jahrhunderts 5) Juden. — Von Mainbernheim, das damals noch böhnisches Lehen war, und erst 1500 burch Kauf zum Fürstenthume gelangte, sind uns hieher bezügliche Urkunden von 1391 6), 1423 und 1431 7) er= halten. Die erste dieser Urfunden enthält die Befreiung des Ortes von den Judenschulden durch die besondere Gnade Wenzels. In der zweiten Urfunde widerfahrt bem Orte die weitere Gnade, daß Niemand Juden dorthin fetzen dürfe, ohne fein, des Königs, besonderes Geheiß. Acht Jahre darauf, und König Sigmund g estattet den Mainbernheimern, Juden aufzunehmen 8). Schutzaufnahmen dorthin finden sich aus den Jahren 1529, 1531 und 1532 9). — Gin Geleitsbrief eines Juden zu Mainstocheim hat die Jahrzahl 1594 10). — Im Saal= und Lagerbuche von Markterlbach (1532) 11) find jübische Hofstätten aufgezählt.

<sup>1)</sup> Gemeinb. des Nürnb. Arch. Conf. VIII. fol. 158.

<sup>2)</sup> Gemeinb. des Nürnb. Arch. Conf. VII.

<sup>3)</sup> Jahresber. b. h. B. f. M. Bb. I. C. 30.

<sup>4)</sup> Gemeinb. des Nurnb. Arch. Conf. VII.

<sup>5)</sup> Neunter Jahresber. b. h. B. f. M. E. 70.

<sup>6)</sup> Stumpf, Dentwürdigfeiten. Bb. I. C. 148.

<sup>7)</sup> Beffner, Die Juden in Franken. Murnberg 1855. C. 59.

<sup>8)</sup> Seffner, die Juden in Franken. Nürnberg 1855. C. 60.

<sup>9)</sup> Gemeinb. des Rürnb. Urch. Conf. VII.

<sup>10)</sup> Gemeinb. des Nürnb. Arch. Conf. 12/68 b.

<sup>11)</sup> Jahresber. d. h. B. f. M. Bb. IX. E. 78.

Saenle, Gefdichte ber Juben ac. ac.

1533 1) und 1535 1) hat Markgraf Georg Juben bort Schut verliehen. - Nach bem Mainorte Rordheim, in welchem bie Brandenburgische Herrschaft damals wohl Unterthanen besessen hat, gab Georg Friedrich in dem Jahre 1598 einem Juden Schutz 2). - Schutzbriefe nach Obernbreit aus ben Jahren 1531, 1534 1) und 1558. Der 1558 Aufgenommene hatte bie Wahl zwischen Obernbreit und Zirndorf 3). — Schutzbriefe nach Prichjenstadt aus ben Jahren 15114), 1529, 1530, 15321), 1537 5). - Es werden Juden zu Roth 1535 1), 1591 6) und 15947) ermähnt. - Daß in bem Orte Sachfen (bei Leuters: hausen) 1487 ein Jude wohnte, ist aus bem Leutershauser Stadt= buche zu erseben 8). - Schwabach wird in bem Berzeichniffe der Nürnberger Juden von 1338 insoferne erwähnt, als einer berselben mit ber Bezeichnung "be Schwobach" aufgeführt ift. Schuthriefe borthin find aus ben Jahren 1525, 1528, 1533 1). Aus dem Sahre 1540 wird berichtet, daß die Juden Uriel, Abraham und Michel, die sich damals in Furth niederließen, wegen eines Hausbrandes Strafe bulben und Urfehde schwören mußten 9). Eine Synagoge bestand bort schon am Ende bes XVI. Jahrhunderts, rührt also mahrscheinlich aus einer Zeit vor der Austreibung von 1560 her, da nicht anzunehmen ist, daß in bem letten Drittel bes XVI. Jahrhunderts, wo die

<sup>1)</sup> Gemeinb, bes Nürnb. Arch. Conf. VII.

<sup>2)</sup> Gemeinb. des Nürnb. Arch. Conf. 12/188.

<sup>3)</sup> Gemeinb. bes Nürnb. Arch. Conf. 10/36 b.

<sup>4)</sup> Gemeinb. bes Nürnb. Arch. Conf. 6/22.

<sup>5)</sup> Gemeinb. bes Nürnb. Arch. Conf. VIII. fol. 88. 89.

<sup>6)</sup> Gemeinb. bes Nürnb. Arch. Conf. 12/122.

<sup>7)</sup> Gemeinb. bes Rurnb. Arch. Conf. 12/68 b.

<sup>8)</sup> Jahresber. b. h. B. f. M. Bb. I. S. 30.

<sup>9)</sup> Gemeinb. des Mürnb. Arch. Conf. VIII. fol. 221.

Schwabacher Juden, falls sich wirklich bamals bort Juden aufgehalten hätten, jeden Tag gefaßt sein mußten, vertrieben zu werben, sich entschlossen hätten, eine Snnagoge zu bauen 1). -Ein Geleitsbrief von 1598 murbe für einen Juben zu Segnit ausgestellt 2). - Schutaufnahmen zu Sommerach, einem Conbominatsorte, 15983); zu Stefft, einem Mainorte, 15324), zu Thalmeffing 1531 4), ein Jude von Thalmeffing erhielt 1600 5) bas fürstliche Geleite; nach Uffenheim, welches, wie schon erzählt, 1336 eine Judenverfolgung sah, wurden Juden 1528, 1529, 1530, 1532 und 1536 4) aufgenommen. — Den Abdruck einer Urkunde bes bager. Reichsarchivs aus dem Jahre 1343, in welcher zwei "ehrsame Leute" einem Juden in Wasser= trüdingen "versett wurden," habe ich in einer Beilage dem Werkchen beigegeben 6). Ein Judenschutzbrief nach Wassertrüdingen, vom Markgrafen Friedrich ausgestellt, ist vom Jahre 1511 7). - In Welbhausen wohnten um 1530 8) Juden, in Wielandsheim, einem Mainorte, 1532, 1533 und 15384). - Eines Juden aus Windsbach erwähnt das Urtheilsbuch bes kaiserlichen Landgerichts Burggrafthums Nürnberg von 1456-1458. Judenaufnahmen bortselbst fanden 1529 und 1537 4) statt. Die Judenaufnahme nach Zirndorf ober nach Wahl des Reci= pirten nach Obernbreit ist bereits erwähnt. —

<sup>1)</sup> Pepolbt, Chronif von Schwabach. S. 215.

<sup>2)</sup> Gemeinb. bes Nürnb. Arch. Conf. 12/169 u. 169 b.

<sup>3)</sup> Gemeinb. bes Nürnb. Arch. Conf. 12/188.

<sup>4)</sup> Gemeinb. bes Mürnb. Arch. Conf. VII.

<sup>5)</sup> Gemeinb. des Nürnb. Arch. Conf. 12/229.

<sup>6)</sup> Beilage I.

<sup>7)</sup> Gemeinb. bes Nürnb. Arch. Conf. 6/22.

<sup>8)</sup> Neunter Jahresber. b. h. B. f. M. S. 72.

S. 10. Es ernbrigt mir noch, einen Umriß ber Indensgeschichte von Fürth während dieses Zeitraums zu geben.

Wie Fürth im Fürstenthume Ansbach eine Sonderstellung einnahm, so waren auch die Juden Fürths in einer besonderen weit begünstigteren Lage, als die übrigen Juden im Fürstenthume.

Es findet dieser Umstand in der Geschichte der Hofmark Fürths seine hinlängliche Erklärung, in welcher seit bem XV. Sahrhunderte Bamberg und Ansbach fortwährend um die ein= zelnen Hoheitsrechte stritten. Zu der gegenseitigen Gifersucht zwischen der Bamberger und der Ansbacher Regierung kommt noch ein drittes Moment, welches bei der Judengeschichte Fürths eine wesentliche Rolle spielt, nämlich bas stete Bestreben ber freien Reichsstadt Murnberg, die Inden ans Furth zu vertrei= ben, oder wenigstens handel und Wandel derfelben so viel als möglich zu beengen. Nürnberg hatte 1499 die Juden ausgeschafft, und nun sah es ein paar Stunden von seinen Mauern eine jüdische Bevölkerung anwachsen, die ihm alle die Nachtheile brachte, weshalb die Nürnberger Juden verjagt worden waren, ohne ihm irgend einen Vortheil zu gewähren. Vom Jahre 1528 an bis in die Zeiten des dreißigjährigen Krieges machte ber Rath von Nürnberg die verschiedensten Versuche, die Ausschaffung der ihm so verhaßten Fürther Judenschaft zu bewirken, und eine Reihe von Mandaten bis in das XVIII. Jahrhundert hinunter bekunden, wie sehr man besorgt war die Fürther Juden möglichst von Rürnberg und von Geschäften mit Rürnbergern fern zu halten.

Im XVI. Jahrhunderte nun, nachdem bereits zwar ein Vergleich zwischen Bamberg und Ansbach bezüglich der Fürther Differenzen abgeschlossen worden war, dennoch aber der Streit vor den Gerichten öfters schon zu gegenseitigen Händeln, Plackereien und Gefangennehmungen geführt hatte, besaßen die Domprobstei

Fürth. 53

einer = und das Kürstenthum Ansbach andererseits, Unterthanen in Kürth. Mit der Reformation wandten sich aber domprobsteiliche Unterthauen der protestantischen Lehre und zugleich der Ungbachischen Herrschaft zu. Um nun seinen Ginfluß und die Rahl seiner Grundholden in Fürth noch zu erhöhen, mochte Georg der Fromme, zumal als ein so bedeutendes Schutgeld in Aussicht gestellt war, sich bewogen gefunden haben, 1528 einen Juden Namens Permann, wenn auch nur auf 6 Jahre, in Fürth aufzunehmen. Die Aufnahmsurfunde ift als Beilage IV. zu diesem Werkchen abgebruckt, und liegt das Driginal in dem Archivconservatorium zu Mürnberg. Würfel bagegen erzählt, und ihm wurde es bisher nacherzählt, daß der erste Jude in Fürth Männele Weinschenk, einer der aus Nürnberg 1499 vertriebenen Juden, welcher inzwischen in Bamberg seinen Wohnsitz genommen hatte, gewesen sei. Noch ein anderer Jube, Uriel Wolf aus Schwabach erhielt in demfelben Jahre Schutz nach Fürth 1).

Zu dem Entschlisse des Markgrafen, Juden in Fürth aufzunehmen, mochte wohl auch die Abneigung der Hohenzollern gegen Nürnderg mitgewirkt haben. Alsbald versuchte die freie Reichsstadt die Rückgängigmachung dieser Aufenthaltserlaubniß zu bewirken, und richtete deshald eine Vorstellung an die Stattshalterschaft zu Duolzbach 2). Nach der Behauptung zweier Nürnsberger Relationen aus dem Ende des XVI. Jahrhunderts 3) habe

<sup>1)</sup> Gemeinb. des Mürnb. Arch. Conf. VII.

<sup>2)</sup> Bürfel, Nachrichten von der Fürther Judengemeinde. S. 85.

<sup>3)</sup> Manuscripte bes Nürnb. Arch. Cons. Extract: "Die Handlung von 1522—1592, das schädliche Judengesindel zu Fürth betr." S. I. L. 191. Nr. 11. fol. 5 v. u. fol. 21. und S. I. L. 191. Nr. 10.: "Ein neues Judenhaus" zu Fürth 1585. Männele Weinschent ist vielleicht identisch mit Permann, da Männele (Mendel) als Bornamen, Weinschenf als Beinamen vom Stande des Baters erscheinen könnte.

in ber That Markaraf Georg ber Vorstellung Gehör gegeben und ben erst aufgenommenen Juden wieder aus Fürth verwiesen; allein bald folgten weitere Judenaufnahmen. Im Jahre 1537 erhielt der Jude Michel von Dornberg, mahrscheinlich berselbe, ber bamals auch in Schwabach ein Haus hatte, auf 9 Jahre für sich, die Seinigen ober seinen Kactor die Aufenthalts= bewilligung in Fürth, wo er sich, wenn er bort wohnen wollte, ein Haus für 600 fl. zu bauen hatte. Michel muß ein bebeutender Geschäftsmann gewesen sein, denn der Markgraf erließ ihm in bem Schutbriefe: "als Diener ber römisch kaiferlichen ober königlichen Majestät, des Pfalzgrafen bei Rhein und der Herzöge von Bayern, sowie des Landgrafen Georg zu Leuchten= berg wider dieselben zu dienen 1)." Als nun ber Jude Michel sein haus in der Geleitshausgasse zu bauen anfing, wiederholte bie freie Reichsstadt Nürnberg ihre Vorstellungen bagegen, und wandte sich, jedoch vergeblich, auch an den Bischof Weigand von Bamberg 2). In der Nürnberger Vorstellung an Markaraf Georg ist erwähnt, daß bereits zwei Juden in Fürth wohnen. In den Jahren 1540 3), 1542 4) und 1557 5) wurden aber= mals jüdische Familien in Fürth von dem Markgrafen aufgenommen. Das Schutgelb mar, wie bereits auf Seite 27 an= gegeben worben, immer ein außerorbentlich großes.

Im Jahre 1556 gestattete nun auch die Domprobstei einem Regensburger Juden, Heimann, "so ihr ein stattliches Vorlehen gemacht," sich in Fürth anzusiedeln. Dagegen protestirte Ansbach durch seinen Geleitsamtmann, was die Stadt Nürnberg

<sup>1)</sup> Gemeinb. des Mürnb. Arch. Conf. VIII. fol. 103.

<sup>2)</sup> Bürfel, nachrichten von ber Judengemeinde Fürth. S. 84 u. 85.

<sup>3)</sup> Gemeinb. bes Mürnb. Arch. Conf. VIII. fol. 224.

<sup>4)</sup> Gemeinb, bes Nürnb. Arch. Conf. 8/101.

<sup>5)</sup> Gemeinb. des Rürnb. Ard, Conf. 10/26 b. u. 10/27.

Fürth. 55

mit Vergnügen bemerkte, und beshalb ben eigenen Protest unter= ließ: 1566 waren bereits fünf jübische haussässige (Gesammt=) Familien mit 70 Familiengliedern in Fürth, vier Familien stanben unter bomprobsteilichem, eine unter Unsbachischem Schute: und 1582 betrug die Angahl ber Juden in Fürth ungefähr 200 1). Schon damals scheint ein judischer Leichenhof bort bestanden zu haben. Mit Gewißheit war wenigstens 1607 ein solcher in Kurth, und zwar für die domprobsteilichen Auden. Die Ansbacher Juden von Fürth bestatteten bis 1607 ihre Leichen in Baiersborf und erhielten damals von ihrer Regierung die Erlaubnig, auch ihrerseits den Fürther Leichenhof gegen Abgabe von 1 fl. für die Leiche eines Ermachsenen und von 1/0, fl. für die Leiche von Kindern, welche Beträge nach Cadolzburg bezahlt werden mußten, benüten zu dürfen; was die Unsbach-Fürther Juden für diese Erlaubniß an die Domprobstei zu zahlen hatten, ist nicht gesagt 2).

Nürnberg machte in ben Jahren 1552 und 1554 wiedersholt vergedliche Versuche bei Georg Friedrich behufs der Entsternung der Juden aus Fürth, und nachdem nun auch Vamberg Inden in Fürth zuließ, wandte sich die freie Reichsstadt an den taiserlichen Fiscal und suchte auf dem Grund der Reichsgesetze und ihres Judenprivilegiums ein Inhibitorium gegen die Fürther Juden zu erwirken. Die Domprobstei dagegen ließ sich, um den Nürnbergern jeden Rechtsgrund zu nehmen, 1573 vom Kaiser das Recht der Judenausnahme in Fürth bestätigen 3);

<sup>1)</sup> Alles bieses aus ben oben citirten Manuscripten bes Nürnb. Arch. Cons. "Ertract" 2c. 2c.

<sup>2)</sup> Selecta Norimbergensia. Bd. III. cap. 7.

<sup>3)</sup> Die Urkunde in der Ansb. Ausführung zum Bamb. Ansb. Proces. Urk. Buch I. 2. S. 241.

gegen biesen kaiserlichen Brief protestirte Nürnberg wieder und bewirkte in der That, daß er auf eine Zeit lang redressirt wurde (1574), ohne jedoch schließlich gegen die Tomprobstei und die Regierung zu Ansbach bezüglich der Fürther Juden Etwas zu erreichen. Im Jahre 1582 wurde abermals ein Versuch Nürnsbergs bei Bamberg gemacht, die Vertreibung der Fürther Juden durchzuselzen, abermals vergeblich; und ebenso 1585, als die Tomprobstei ein Haus in Fürth bauen ließ, von dem die Neichsstadt befürchtete, es würde ein Judenhaus. Damals nahmen die Juden in Fürth bereits eine ganze Straße ein.

Tie Hauptklagen, welche Nürnberg gegen die Fürther Juden erhob, bestanden darin, daß sie Berächter der christlichen Religion seien, daß die ärmeren Bewohner der Stadt, namentslich die Gesellen, wucherische Darlehen bei den Juden aufnahmen, ihre Habseligkeiten den Juden verpfändeten, daß diese gestohlene Gegenstände an sich kaufen und manchsache Desraudationen des Zolles sich zu Schulden kommen ließen.

Noch im Jahre 1538 erschien das Mandat des Nathes, welches den Nürnbergern verbot, von den Juden in Fürth Fleisch zu kausen und heim zu bringen, im darauf solgenden Jahre wurde der Handel mit den Fürther Juden überhaupt untersagt, 1566 auch verboten, denselben etwas zu versehen oder Verträge mit ihnen zu schließen und 1573 erwirfte Nürnberg in Folge der oben erwähnten Veschwerden bei dem kaiserlichen Fiscale das Verbot Maximilians II., daß die Juden den Nürnbergern weder Etwas leihen, noch verkausen, noch Etwas von ihnen ohne des Nathes Erlandniß 1) kausen dürsen.

Ein Opfer dieser gegenseitigen Eifersucht zwischen Ausbach und Rürnberg wurde ber Inde Michael, anfangs zu Gemünd,

<sup>1)</sup> Bürfel, 1. c. C. 89 ff.

Fürth. 57

später zu Fürth ausässig. Derselbe war von der Nürnberger Kriegsstube beauftragt, Missethäter auszukundschaften, von dem Cadolzburger Kastner von Siech damit betraut, den Wildschüchen auszukundern. Nun lieferte er einmal sechs des Mords und Naubs verdächtige Personen von Nuckertsdorf aus nach Nürnsberg ab. Hierin sah Georg Friedrich eine Beeinträchtigung seines Hoheitsrechtes, berief den Michael nach Ausbach, ließ ihn dort gesangen nehmen und sodann in Langenzenn enthanpten (1596). Der Leichnam des Gerichteten wurde geviertheilt, jeder Theil in einer anderen Straße des Städtchens an einem Pfosten zur Schau gestellt, und ein Täselchen dabei augebracht, das die Worte enthielt:

"Michel, Nürnberger Jud, Verräther." Die Nürnberger beschwerten sich wegen dieser ungerechtsertigten

Hinrichtung, sowie wegen des Inhaltes der Täfelchen, in welchen sie eine Beleidigung fanden, konnten jedoch bei Kaiser und Neich das Mandat nicht erlangen, daß die Täselchen entfernt würden 1).

Es waren die Juden in Fürth der Gegenstand des Schutzes der Domprobstei und der Ansbachischen Regierung, welche letztere, während sie im Ansbachischen selbst Ausschaffungsmandate erließ, in Fürth die Niederlassung der Juden sehr begünstigte. In dem Ausschaffungsmandate von 1560 ist des halb auch die jüdische Bewohnerschaft von Fürth ausdrücklich ausgenommen. Auch aus den Strafregistern ist zu entnehmen, welchen besonderen Schutz dieselbe genoß, da in Fürth Mißhandelungen der Christen gegen die Inden, auch geringerer Art, wirkslich zu einer Strafe führten 2). Die Milde, mit welcher man

<sup>1)</sup> Manuscript bes Nürnb, Arch. Conf. S. I. Nr. 205.

<sup>2)</sup> Urk. Buch zur Ansb. Ausführung bes Bamb. Ansb. Processes. II. 2. S. 68, 69 2c. 2c.

bie Juben behandelte, kann man auch aus der Weise erkennen, wie man sie selbst bestrafte. Wenn aus dem Jahre 1584 1) bezrichtet wird, daß ein Jude, der mit einer Christin zu thun hatte, blos mit 4 fl. gestraft wurde, so will ich im Gegensaße hiezu barauf ausmerksam machen, daß zu derselben Zeit häusig eine ähnliche Handlung mit dem Tode der beiden Betheiligten gebüßt wurde 2). —

<sup>1)</sup> Urf. Buch gur Unst. Ausführung bes Bamb. Unst. Proceffes. S. 73.

<sup>2)</sup> Quistorp, Beinl. Recht II. §. 477 a. und bie bort aufgeführte Litezratur. — Stobbe, S. 162.

## Zweiter Abschnitt.

## Zeit der Sonderstellung 1609-1792.

S. 11. Nachdem unter Joachim Ernst ben Juden Aufnahme und alsbald auch eine rechtliche Stellung im Staate eingeräumt worden war, erhielt sich der staatliche Zustand berselben fast gleichmäßig bis zum Ablaufe biefes Zeitraumes, nur im Bezug auf die Anzahl der Juden, denen man die Aufnahme gewährte, und auf die mehr ober minder freundliche Stellung, welche man im Allgemeinen gegen fie einnahm, zeigte sich einige Ber= schiedenheit, ihre politische Lage blieb burchaus bieselbe. Man hatte zwar aufgehört, den Juden als eine Perfönlichkeit zu betrachten, die durchaus rechtlos war, aber man hatte noch nicht angefangen, in ihm den Menschen zu achten, der, wie jeder andere, wie verpflichtet zu ben Staatslaften, so berechtigt zu ben Wohlthaten der staatlichen Gesellschaft sei. Gine Folge der ben Juben im Allgemeinen nun eingeräumten Rechte mar die, daß ber Generalschutz, welcher ben Juden von den Fürsten gewährt wurde, nun nicht wie in bem früheren Zeitraume, die Erlaubniß zu eriftiren, ihm Schutz auf einen im Voraus bestimmten Zeitraum gab, um nicht wie ein Geächteter ber Willführ, ber rohen Gewalt preisgegeben zu sein, sondern er enthielt nun als Hauptsache eine Sammlung von Vorschriften über die Befugnisse und Obliegenheiten ber Juden. Aber diese Vorschriften gönnten bem Juben, wie in ben früheren Zeiten, nur einige Zweige bes Handelsbetriebs, und die f. g. Privilegien, wie die Gestattung

eines höheren Zinsfußes, die Ausnahmsbestimmung bezüglich bes Rechtes der Judicatur waren ebenso viele Hindernisse in der Fortbildung ber Juden zu nützlichen Angehörigen bes Staates, in dem er lebte. Das vorherrschende Pringip, von welchem aus man den Judenschutz betrachtete, war immer noch das fiscalische. Wenn eine Magregel ergriffen wurde, welche dem einzelnen Juden ober ber Gesammtheit unter ihnen zum Vortheile war. war immer wieder das Motiv, von dem sie ausging, und bas in der Regel auch offen ausgesprochen wurde: je mehr man sie schont, um so mehr tragen sie ein. Dieses war auch ber leitende Gesichtspunkt, wenn irgend eine große Untersuchung sie bebrobte. Cie gablten eine ber Schwere ber Untersuchung gemäße Summe, und die Jugnisition war zu Ende. Den Beisvielen hiefur werben wir zur Genüge begegnen, und für jett möge ber Hinweis auf die Wackerbart'sche Commission, wo sich die markgräfliche Regierung die wucherliche Bedrückung ihrer Unterthauen, und auf die Neumann'sche Untersuchung, wo sie sich die "Beleidigung der driftlichen Religion" abkaufen ließ, genngen.

Die der Generalschutzbrief nun eine andere Bedentung hatte, so war nun auch der Schutzbrief des Einzelnen nichts weiter, als der an eine gewisse Abgabe geknüpfte Titel zur Ansfässigmachung; die Gestattung der rechtlichen Existenz wurde nun selbstwerständlich und setzte nicht eine eigene Erlandniß voraus. Zwar kommt noch, wenn das Schutzgeld nicht regelmäßig bezahlt wurde, in den Ausschreiben die Phrase vor, daß diesenigen, die nicht zahlen, nunachsichtlich ausgetrieben würden, allein eine Austreibung, die durch eine verhältnißmäßig so undedeutende Summe vermieden werden konnte, trug nicht den Charakter der Ausschaffungen des XV. und XVI. Jahrhunderts an sich, und mir ist auch kein Fall bekannt, daß diese Androhung nur verswirklicht worden wäre.

Jusolange man aber den Juden als einen Fremden betrachtete, den übrigen Staat vor ihm abschloß, nicht suchte, ihn zum Staatsbürger heranzuziehen, insolange sah der Jude selbst sich als einen Fremdling an. Er beutete das ihm gegönnte Monopol des Buchers und Schachers so gewinnbringend als möglich aus, und betrachtete den Staat selbst, in dem er lebte, als ein Exil, die Einschränkungen, denen er unterworfen war, als nothwendige Leiden seiner Verbannung. So hier, so allers wärts in Deutschland.

Die von der Mitte des vorigen Jahrhunderts an nach und nach hervortretende Anschauungsweise über die Befähigung des Juden zum Staatsbürger, daß er Nechte an den Staat, Verpstichtungen gegen denselben habe, daß die Knechtschaft, die über ihn verhängt war, eine unberechtigte sei, die Stimmen von Montesquien, Lessing, Mendelssohn, Dohm, das Toleranzedict Josephs II. 2c. 2c. sand, insolange die markgräsliche Negierung bestand, nur hie und da in einem einzelnen Ausspruch einem leisen Wiederhall, wie denn überhaupt die Verwirklichung dieser judenfreundlichen Theorien damals kaum glaublich, geschweige denn räthlich erschien. Man erinnere sich nur daran, daß das Orama von Lessing "die Juden" beshalb getadelt wurde, weil ein ebler Jude nicht densbar sei, und welch' großen Widerstand das Edict von Joseph II. gefunden hat.

§. 12. Joachim Ernst (1603—1625), welcher vielleicht während seine Ausenthaltes in den Niederlanden eine minder befangene Aussicht über die Behandlung der Juden gewonnen hatte, trat nur nach und nach mit dieser seiner Auschauungsweise hervor. So wissen wir, daß er in den ersten sechs Jahren seiner Regierung, dis zum Jahre 1608, das alte System der Judensaussschaffung aufrecht erhielt, und es werden in dem desfallsigen Mandate von diesem Jahre zwei Motive angeführt, weshalb sie

vom Fürstenthume ferngehalten, aus demselben vertrieben werden sollen, die ganz und gar die Gestimming der früheren Mandate wiedergeben: sie seien Berächter der christlichen Religion und landesverderbliche Wucherer 1), deshalb wäre es nur in der Ordznung, sie zu verjagen. Auch wird von einer Judenversolgung des Jahres 1608 noch berichtet, ohne daß ich jedoch einen näheren Anhaltspunkt hiesür gesunden hätte 2). Allein im folgenden Jahre erließ er, wie bereits erwähnt, ein Ausschreiben: "er habe dem Nabbi und dem Ausschusse der Inden bewilligt, er wolle sie noch auf "eine gewisse Zeit" im Lande schützen, und es sollten deshalb die Juden bei ihren Privilegien gelassen, und es sollten deshalb die Juden bei ihren Privilegien gelassen werden 3). In dieser Bewilligung ist demnach die Zeit, während welcher sie noch im Lande geduldet würden, ganz undestimmt gelassen. Ein weiteres Ausschreiben von 1616 erstreckt den Schutz auf dreizehn Jahre, von 1618 an gerechnet 4).

Wenn es richtig ist, was der Regierung des Joachim Erust vorgeworsen wird 5), daß er, statt für die Union tapser zu sechten, sich lieber mit der Ordnung der Münzverhältnisse abgab, die freilich damals, der schlimmen Kipper= und Wipperzeit, gar sehr im Argen lagen, so hatte er auch wohl um desehalb vielsach mit den Juden zu thun. In der That war auch 1628 ein Fürther Jude mit der Administration der markgrässlichen Münzen zu Noth, Eckersmühle und Fürth betraut 6).

<sup>1)</sup> Act des Ansb. Magistr. "Judens." Bb. I. fol. 31.

<sup>2)</sup> Höchst wichtiger actenmäßiger Bericht als Beitrag zur Geschichte ber Juben. Franken 1804. S. 14.

<sup>3)</sup> Act bes Ansb. Magistr. "Judens." Bb. I. fol. 34.

<sup>4)</sup> Act bes Ansb. Magistr. "Judens." Bb. I. fol. 37.

<sup>5)</sup> Sauerader, Geschichte von Fürth. Bb. 1V. S. 424.

<sup>6)</sup> Die Urfunde im Urf. Buch jur Unsb. Ausführung bes Bamb. Unsb.

Unter ben Stürmen bes breißigjährigen Krieges, die sich während der Regierung Joachim Ernsts, der Regentschaft der Markgräfin Sophie (1625—1639) und der Herrschaft ihres Sohnes Albrecht (— 1667) verheerend über das Fürstenthum ansbreiteten, war keine geeignete Zeit zu entscheidenden Maßeregeln für oder gegen die Juden; sie blieben dennach auch im Fürstenthume, und ein Befehl von 1632 nimmt sie gegen den Versuch der Aemter, sie ohne Rechtshülse zu lassen, in Schutz. Die Behörden hatten ihnen nämlich deshalb keine Hülse gewährt, weil die Unterthanen des Krieges wegen hart mitgenommen worden seien, und der Markgraf schützte sie dagegen, weil, "wenn sie zu gar keiner Hülse gelangen sollten, die Juden uns möglich auch ihre Schuldigkeit gegen die Herrschaft abstatten könnten 1)."

Auch nach dem dreißigjährigen Kriege war die Regierung Albrechts den Juden nicht ungünstig. Er sicherte ihnen die Competenz der Rabbiner (1649) <sup>2</sup>), gestattete ihnen trot der dagegen erhobenen Klagen, auf den Jahrmärkten feil haben zu dürsen (1652), "weil sie in Gemäßheit ihrer Schutzbriese zum Betriebe allerlei redlicher und ehrbarer Handthierung, Kausmansschaft und Gewerbe zuzulassen seinen <sup>3</sup>)," wehrte Bersolgungen ab, die sie im Jahre 1656 <sup>4</sup>) in Feuchtwangen bedrohten, und

Processes III. 2. S. 155. — 1622 war (Spieß, Münzbelustigungen I. S. 166) Conr. Sturz Münzmeister in Fürth. Ueber bie Münzstätten in Edersmühle und Roth: Spieß, Münzbelustigungen III. S. 50. Ueber Fürther Münzen: Eger, Chronik von Fürth. S. 130.

<sup>1)</sup> Act bes Ansb. Magistr. "Judens." Bb. I. fol. 38.

<sup>2)</sup> Erwähnt in dem Generalschuthriese Wilhelm Friedrichs vom 6. März 1705. — Actenband II. der israel. Gem. in Ansb. fol. 26.

<sup>3)</sup> Actenband I. ber ifrael. Gem. in Ansb. fol. 14.

<sup>4)</sup> Actenband I. ber ifrael. Gem. in Unsb. fol. 16.

erließ im Jahre 1666, wo ein allgemeiner Sturm im Fürstenthume gegen sie ansbrach, den Besehl, es solle unnachsichtlich und mit allem Ernste gegen die Versolger eingeschritten werden. Aus dem Ausschreiben erhellt, daß die Juden damals mit Schmähungen und Steinwürsen auf offener Straße mißhandelt wurden, sogar nächtlicher Weile Augriffe auf ihre Häuser erbulden mußten 1), und gegen ihre Dränger bei den Gerichten keinen Schuß fanden.

Markgraf Albrecht hatte bereits, ober wenn man die frühere Zeit unter ben Churfürsten berücksichtigt, wieder seine "Sofinden," welche von da an unter ben Titeln: Sofinden, Hoffactoren, Hofagenten, Residenten an dem markgräflichen Hofe sich erhielten, und zeitweilig eine große Rolle spielten. Es waren dies nicht etwa Juden, welche durch Charafter, besondere Kennt= nisse sich zu ihrer Stellung in die Rähe des Fürsten empor= arbeiteten - wie im Mittelalter an den Sofen von Spanien, Portugal und Italien's —, sondern in der Regel begüterte Handelsleute, die sich in Nichts, außer etwa durch besonderen Handelsgeist, Schlauheit und Schmiegsamkeit von ihren übrigen Glaubensgenoffen auszeichneten. Diese Hoffuden, welche fast an allen beutschen Höfen des XVII. und XVIII. Jahrhunderts Mode waren 2), hatten kein Interesse für ben Staat und nur ein persönliches, in der Regel eigennütziges, für den Fürsten. Sie nützten benmach ihren Glaubensgenoffen nur für ben Moment, wo fie einigen Ginflug erlangten, und wie fie selbst, ge= haßte Emporkömmlinge, häufig einem tragischen Geschicke erlagen,

<sup>1)</sup> Act bes Ansb. Magistr. "Judens." Bb. I. fol. 46. — Actenband I. ber israel. Gem. in Ansb. fol. 27.

<sup>2)</sup> Ju Bayreuth gab es sogar zwei besolbete Hof-Schach-Juben. (Heinrit, Beiträge zur Geschichte ber Juben im Jürstenth. Bayreuth im oberfr. Archiv III. 1. 3. 20.)

so war sehr oft die Folge ihres Sturzes, daß auch ihre Glaubenssgenossen dann um so härter bedrängt wurden, je mehr bei der bisherigen Herrschaft des Favoriten der Judenhaß sich steigerte und dabei dennoch gewaltsam zurückgedrängt werden mußte. Belege zu diesen allgemeinen Bemerkungen sinden sich auch in der Geschichte des Fürstenthums Ansbach, doch nicht unter Albrecht; der Einsluß, welchen Simon Model und sein Schwager Amson als Hosjuden ansübten, ist wenigstens geschichtlich nicht wahrnehmbar.

Dem Nachfolger Albrechts, Johann Friedrich (1667—1686), wird in einem Actenstücke des Nathes aus dem Jahre 1671 1) vorgeworfen, er, der Nath, müsse viel ungeduldige Reden von den Bürgern derentwegen einnehmen, daß den Juden so große Gnade widersahre, daß kein Wunder wäre, man würde selber ein Jude.

Dieser Vorwurf des Naths bezieht sich wohl vorzugsweise auf die begünstigte Stellung der Juden in der Hauptstadt, "wo sie die besten Handhierungen an sich gerissen" haben sollen; die wenigen Maßregeln, die der Markgraf bezüglich der Juden ersließ, weisen wenigstens keine besondere Begünstigung derselben nach. Er achtete ihre Corporationsrechte, oder vielmehr bestätigte die bereits bestehenden Nechte (1677) 2), bestätigte gleichsalls die Leibzollfreiheit, welche die inländischen Juden genossen (1662) 3) und erneuerte ihre Schutzrivilegien (1682) 4). In dem Decrete von 1682 wird insbesondere den Nemtern die Weisung gegeben, "den gemeinen Pöbel, jung und alt, die ihren Muthwillen mit

<sup>1)</sup> Act bes Ansb. Magistr. "Judens." Bb. I. fol. 73.

<sup>2)</sup> Actenband I. ber ifrael. Gem. in Unsb. fol. 45.

<sup>3)</sup> Aus ber chronologisch geordneten Sammlung ber markgräft. Berordnungen in ber Bibl. b. h. B. f. M.

<sup>4)</sup> Actenband I. der ifrael. Gem. in Unsb. fol. 75.

Lästern, Schänden, Steinwersen, Schlagen und anderer Ungebühr an den Juden ausließen, nicht ungestraft zu lassen, wie dies bisher zu Unserem ungnädigsten Mißfallen geschehen." Wegen Ueberschreitung des den Juden bewilligten Zinsstußes aber ging er, worauf wir noch zurücksommen werden, gegen dieselben mit Strasen vor. —

Unter der vormundschaftlichen Regierung (1686—1692) mährend ber Unmundigkeit bes Markgrafen Christian Albrecht, welcher auch im minorennen Alter verstorben ist, drohte den Juden um beshalb Gefahr, weil ein Chriftenkind zu Gerabronn 1687 vermist worden war, und alsbald ber Verdacht auf die jübischen Einwohner des Ortes sich gelenkt hatte. Es stellte sich zwar die Unschuld ber Juden heraus, die Sache scheint aber bereits eine bedenkliche Wendung gegen sie genommen zu haben, denn die Regierung hielt es für nöthig, den Aemtern den Befehl zu ertheilen, in ähnlichen Källen behutsamer, nicht ohne genugsam vorhandene Indicien und ohne Anwendung einer unzeitigen Gewalt zu verfahren. Dem Pfarrer bes Ortes, Johann Christoph Hornung wurde dabei von der Regierung vorgeworfen, daß er durch die unzeitigen, nächtlicher Weile vorgenommenen Saus= suchungen in den Judenhäusern, durch seine unerweislichen Beschuldigungen gegen bieselben in weltliche Sandel sich gemischt, und zu den vorgefallenen Ercessen Veranlassung gegeben habe. Er wurde beshalb zu seiner Rechtfertigung nach Ansbach citirt, und als er ber Citation nicht Folge leistete, vom Amte sus= pendirt 1).

Aus ber Regierungszeit bes bei Schmibtmühl gebliebenen Markgrafen Georg Friedrich (1692—1703) ist zu erwähnen, daß er im Jahre 1694 die bisherigen Judenprivilegien in einem

<sup>1)</sup> Actenband I. ber ifrael. Gem. in Anst. fol. 114.

allgemeinen Judenschußbrief bestätigte. In diesem Bestätigungs= briefe sind jedoch zwei bisherige Vorrechte, das der Nachsteuer= freiheit und der Gestattung eines höheren Zinsssußes bei kleineren Kapitalien nicht mit aufgenommen worden und im Juli 1696 wurde deren Aushebung ausdrücklich ausgesprochen 1). Aber schon ein Monat darauf wurde diese Aushebung wieder zurücksgenommen, und zwar spielten hiedei die "sonderbar bewegenden Ursachen" ihre gewöhnliche Rolle 2). Diese "sonderbar bewegens den Ursachen" werden wohl wieder in klingender Münze, nämslich 6000 Thalern bestanden haben. —

S. 13. Die Herrschaft Wilhelm Friedrichs (1703—1723) war eine ereignißschwere für die Juden des Fürstenthums. Seine Regierungshandlungen bezüglich berselben boten dasselbe Bild von Milbe und Strenge, von nachgiebiger Schwäche und Grausamkeit, welches auch in den übrigen Thaten dieses kränkelichen, von mannichfachen Jutriguen beeinflußten Fürsten wahrenehmbar ist.

Eine seiner ersten Negentenhandlungen war der Versuch der Bereinigung der Judenangelegenheit in Fürth, welche im genauesten Zusammenhange mit dem Nechtsstreite zwischen Bamberg und Ansbach über die Hoheitsrechte in Fürth stehend, auch seine zwei Vorgänger vielsach beschäftigte. Dann erließ er eine Judenordnung (1705); es enthält dieselbe zum bei weitem größeten Theile wieder nur eine Aneinanderreihung der bisherigen Privilegien, doch sind auch wegen der Prositnachsteuer, Nachsteuersreiheit, Freiheit von der Quartierlast 2c. 2c. einzelne die bisherigen Privilegien abändernde und einschränkende Anords

<sup>1)</sup> Registr. Nr. 14. L. A. Nr. I. aus ber Registratur ber Regierung von Mittelfr. fol. 40.

<sup>2)</sup> Actenband I. ber ifrael. Gem. in Ansb. fol. 146.

nungen barin gegeben 1). Ein an diese Jubenordnung sich ausreihender weiterer Erlaß (1707), wohl hervorgerusen durch den dessfallsigen Streit in Fürth, enthält eingehende Vorschriften über den Umfang der Gerichtsbarkeit der Juden 2). Näheres über die in diesen beiden Erlassen gegebenen Vorschriften wird später noch gesagt werden, jetzt aber wollen wir uns der Varstellung einer anderen Maßregel Wilhelm Friedrichs zuwenden, die ihrer Zeit die Juden in die höchste Bestürzung versetzt hat, der sogenannten Wackerbartschen Commissionssache.

Klagen über ben Wucher ber Juden mochten gerade zu jener Zeit oft und laut im Fürstenthume erhoben worden sein, und man ersieht aus einem einzelnen, noch erhaltenen Decrete vom Jahre 1685 ³), daß zwar damals mit Strasen gegen diese eingeschritten, aber ihnen dennoch bei Summen unter 50 Thlr. gestattet wurde, vertragsweise einen höheren Zinssuß sestzuschauf sinsesuß übers haupt betressenden Verordnung günstige Aufnahmsbestimmungen für die Juden getrossen, und gleichermaßen wurde im Generalsschußbrief von 1696 und 1701 der sogenannte Pseunigzins beswilligt.

Im Jahre 1708 wurde nun aber auf ein Mal der Obersamtmann von Hohentrüdingen, Kammerjunker von Wackerbart beauftragt, das Fürstenthum zu durchreisen, und von Umt zu Umt die Judenforderungen sowohl bezüglich des Zinsfußes als des Rechtstitels der Forderung zu prüsen. Als Veranlassung des Auftrags war in dem Decrete vom 10./1. 1708 angegeben,

<sup>1)</sup> Actenband II. ber ifrael. Gem. in Unst. fol. 23.

<sup>2)</sup> Actenband II. ber ifrael. Gem. in Anst. fol. 33.

<sup>3)</sup> Actenband I. ber ifrael. Gem, in Ansb. fol. 96.

<sup>4)</sup> Actenband I. der ifrael, Gem. in Unst. fol. 150.

<sup>5)</sup> Actenband I. der ifrael. Gem. in Ansb. fol. 140.

"daß die Unterthanen durch die wucherlichen Contracte arg mitzenommen worden seien;" es waren — wird in einem andern Ausschreiben gesagt — manchmal wöchentlich 3 Pfennige Zins von einem Gulden genommen worden. Die Commission hatte mit der Untersuchung im Oberamte Cadolzburg ihren Aufang zu nehmen. Das war freilich ein entschlicher Schlag für die Judenschaft, nicht blos, daß alle ihre Außenstände in Frage standen, sondern auch ihre ganze Handelschaft war für den Augenblick vernichtet. Wackerbart nahm sich gehörige Zeit zu dieser Untersuchung; sie währte volle 4 Jahre und endete damit, daß die Judenschaft eine bedeutende Summe, aber nicht etwa au die benachtheiligten Schuldner, sondern an den Marksgrafen und an Wackerbart bezahlen mußten.

Dem Markgrafen wurden 20,000 fl., wovon 11,000 fl. sofort gezahlt worden sind, und dem Wackerbart 2500 fl. "Commissionsgebühr" zugesichert. Später wurde von der Diesem bestimmten Summe einiges abgehandelt und erlassen. Die Folgen der Commission bezüglich des Judenwuchers waren die, daß nach Decret von 1712, nachdem die Juden vorgestellt hatten, sie könnten dei den reichsgesetzlichen Bestimmungen unmöglich des stehen, ihnen gestattet wurde, dei kleineren Darlehen statt wie disher nur 1 Jahr lang, von nun an 2 Jahre lang von jedem Thaler 1 Psennig Wochenzins zu nehmen 1).

§. 14. Zeigt uns biese Geschichte, auf welche Art Beschwerben gegen die Juden abgeholsen wurde, so ist sie doch dabei nur allgemeiner Art, sie gehört der ganzen Zeit an, und ist nicht für einen bestimmten Regenten haracteristisch; bes

<sup>1)</sup> Actenband II. ber ifrael. Gem. in Ansb. fol. 49 ff. — Act bes Ansb. Magistr. "Judens." Bb. II. fol. 15. — Acten ber A. E. N. Cadolzb. Ausschreiben Ar. 24. prod. 196, 204, 206.

zeichnend aber ist für Wilhelm Friedrich und seinen Hof der Einfluß, den seine Hofjuden auf ihn außübten, das Ende, das einer derselben gefunden hat.

Die Hofjubenschaft der Familie Model war gewissermaßen ein Erbstück für Wilhelm Friedrich, denn seit der Mitte des XVII. Jahrhunderts waren die Model in allen Geschäften des Hoses so recht das Factotum. Besonders war es Marx Model, welcher für den Hof, wie für das Militär sehr ansehnsliche Lieserungen besorgte.

Ein einziger Posten aus dem Jahre 1699, ber in bem später zu erwähnenden Menerschen Processe erwähnt wird, betrifft bie Baarauslage von 100,000 Thirn. zur Landschaft "behufs ber Tilgung der Pariser Wechselschuld." Man findet auch häufig genng Andentungen, daß Marx Model, und zwar nicht blos in Handelsangelegenheiten von Einfluß auf den Hof mar. Der Rath ber Stadt Ansbach beklagt sich, daß er zu der Lichtmeksteuer 2c. 2c. zu geringe beistenere 1), indem er von dem Markgrafen begnadigt ware, statt einer seinem Besitze verhaltnigmäßigen Quote eine Pauschelsumme zu zahlen; einigen Crailsheimer Juden, welche um eine lebersiedlungserlaubniß nachgesucht hatten, wurde, wie cs in dem Decrete heißt, diese "auf Supplicirung des allhiesigen Hoffuden Marx Model verwilligt" — noch unter Georg Friebrich (1695) — und in einer ganzen Reihe von Ausschreiben vom Jahre 1703 — 1710 werden die Beamten ermahnt, dem Mary Model bei seinen Außenständen beizustehen. Er beklage sich, heißt es in einem bieser Erlasse (1706) 2), daß er von ver= schiedenen frevelhaften Personen nicht nur beschimpft, bedroht,

<sup>1)</sup> Act bes Ansb. Magistr. "Judens." Bb. I. fol. 178.

<sup>2)</sup> Act bes Ansb. Magistr. "Jubens." Bb. I. fol. 189. — Ausschreibenfammlung b. h. B. f. M.

aukerhalb, sowie innerhalb seines Sauses vergewaltigt, und zu Darlehenshergabe gezwungen murbe, sondern daß er auch, wenn er seine Zahlungen forbere, mit bedrohlichen und feindlichen Worten abgewiesen murbe, zumal von solchen, die unter bem Präterte ber Reichsunmittelbarkeit sich ber Gerichtsbarkeit ber Rathsstube entzögen. Der Markgraf befiehlt nun, man solle ohne Unterschied ber Versonen zur Erhaltung bes Gewerbs, zur Bewahrung von Treue und Glauben, gegen die fänmigen Schuldner bes Model ex officio vorschreiten, bei Gewaltthätigkeiten Arrestationen vornehmen, und die Ercebenten fo lange in Arrest behalten, bis bie Sache untersucht und weitere Verordnung erlaffen würde. Auch hier fehlt wieder als Motiv der Beisatz nicht: "damit Uns von dem Model defto sicherer ausgeholfen wird." In mehreren Briefen an bie Gemeinde Fürth benimmt sich Marx Model vollständig als gebietender Berr; er schreibt ihnen, wenn ihre Borfteber nicht nach= geben, murbe er fie gefangen nach Cadolzburg führen laffen, er wurde ihnen einen Boll vor die Nase hinsetzen, daß sie nicht mehr vor die Thure hinausgeben könnten, ohne zahlen zu müffen 1).

Die Mobel besaßen in Ansbach zwei große Häuser, und wie ein Rathsbericht von 1708 <sup>2</sup>) sich ausdrückt, hatten sie eine so importante, einträgliche Handelsschaft, wie keine zweite im Fürstenthume gewesen. Sie hatten seit 1691 vollständige Zollstreiheit für ihre Waaren und waren im Besitze eines Privileziums, wonach Niemand außer ihnen im Fürstenthume den Talmud drucken durste.

<sup>1)</sup> Manuscript bes Nürnb. Arch. Cons.: Actenfragmente, bie Bamberger Zubenschaft betr. (A. C. Nr. 89).

<sup>2)</sup> Act bes Ansb. Magistr. "Judens." Bb. I. sol. 236.

Wie bei fast allen Hofinden waren auch ihnen zwei Domente gefährlich, nämlich bie Concurrenz und die Denunciation ber Juden felbst, und dann ber haß bes hofs und ber Bevölkerung, jo daß schließlich ber theuer erfaufte Glang in einem Criminalprocesse zu versinken brohte. Es erwuchs in Elfan Frankel, ber icon von Fürth aus gegen die Familie Model die heftigfte und wirksamste Opposition machte, als er hieher übersiedelte und bem Hofe immer näher trat, ihr eine gefährliche Nebenbuhlerschaft, die jedoch, wie wir später sehen werden, beseitigt murde. Trotzbem lief aber eine andere Familie Frankel nach bem Sturze ber Gebrüder Elfan und Sirsch Frankel ben Model ben Rang ab. Und ebenso trat die Gefahr einer Criminaluntersuchung zwei Mal und nahe genng an sie heran. Das erste Mal waren es bie Brüber G. und S. Frankel, wie wir fpater noch hören wer= ben, die sie auf die Willzburg bringen wollten; die Beranlaffung ber zweiten Gefahr aber war folgende: Ungefähr ums Sahr 1716 hatte ein Kammerrath Meyer eine Reihe von Unterschla= gungen von Staatsgelbern sich zu Schulben kommen laffen und war gefänglich eingezogen worden. Er führte beshalb Beschwerde an ben Reichshofrath, und in einer markgräflichen Deduction gegen diese Beschwerde sind einzelne Bruchstücke aus ben Untersuchungsacten enthalten 1). Rach biefen Bruchftücken zu urtheilen, geht bas Bestreben, burch die Untersuchung ben Mary Mobel, resp. seine Kinder, mit in den Strafproces hineinzuziehen, indem ihm vorgeworfen wird, daß er im Ginverständniß mit Meyer für die Anlehen, die er für den Markgrafen und die Regierung machte, sich 12 % zahlen ließe, während er felber die bei ihm liegenden herrschaftlichen Gelber nur mit 5 % verzinfe; daß er überflüffige Lieferungen veranlaßt, dem Sofe theuer abgegeben

<sup>1)</sup> Aus der Deductionensammlung der Frankfurter Bibliothet Dr. 74.

und viel billiger das Gelieferte von der Herrschaft dann zurücks gekauft habe.

Seit dieser Untersuchung war das Ansehen der Model'schen Familie bei Hose so sehr im Sinken, daß bald darauf Mitglieder derselben nach Pfalz-Nendurg auswanderten, von wo sie zwar theilweise hieher zurückkehrten, ohne jedoch zum früheren Einstusse mehr zu gelangen. —

S. 15. In dem Jahre 1712 spielte in Ansbach die Trasgödie der Gebrüder Fränkel; in der That ein Drama von der erschütterndsten Wirkung, da in wenigen Jahren diese Fränkel von der höchsten Gunst des Fürsten, man kann sagen, von einer seltenen Machtstellung im Fürstenthume zu ewigem Kerker, zu ausgesuchter Schmach herabgestoßen wurden.

Elfan und Birsch Frankel stammten aus einer judischen Familie von Wien ab, welche bei der dortigen Indenvertreibung im Jahre 1670 verjagt wurden. Rabbi Benoch (Levi), ber Bater der Frankel, war zuerst nach Bamberg, dann nach Sanau und zulett nach Kurth übergesiedelt. Elfan Frankel rühmt sich in seiner Eriminaluntersuchung, daß seine Mutter Ritschel die Tochter des reichsten Juden in Wien, des Koppel Ritschel gewesen sei. Obgleich Elfan weder deutsch schreiben, noch deutsch lesen konnte, machte er sich alsbald in Fürth, in dessen Judentabellen er 1686 jum ersten Mal erscheint 1), jum Sprecher ber Ausbachischen Interessen im Gegensatze zu den domprobstischen, und erwies sich dabei als ein umsichtiger, angerst energischer, unermüdlicher, aber eben jo stolzer und intriguanter Mann. Auch seine moralische Integrität ist nicht unangesochten, indem eine Eriminal= untersuchung gegen ihn wegen eines in Nürnberg verübten Juwelenbetrugs gerade während seiner Glanzzeit anhängig war.

<sup>1)</sup> Act bes A. C. Nürnb.: Ausschreiben, die "Fürther Judenschaft betr." Cadolzburg IX. 4.

Seine Parteistellung für Ansbach nußte ihn nicht blos nuter jenen Fürther Juben, die domprobstische Schutverwandte, sondern auch unter denen, die Ansbachische Schutverwandte waren, zahlreiche Feinde erwirken, weil die Interessen der Juden durch die Bamberger Freiheiten bedeutend gefördert wurden, während Ansbach gerade um diese Zeit bemüht gewesen, diese Privilegien zu beschränken. Fränkel wurde auch damals von den Fürther Juden vielsach insultirt und sogar beim Gottessbienste des langen Tages mit spizen Reden versolgt.

Insbesondere mar er aber gegen Marx Model aufgetreten, indem er ihm vorwarf, er begünstige nur scheinbar die Interessen seines Herrn, und intriquire heimlich bei den Juden in Fürth, daß sie das nicht thun sollen, was Model von ihnen anscheinend verlange und bei ihnen anstrebe. Elkan Frankel warf ihm 1704 im Beisein der fürstlichen Commission por, es habe derselbe 1000 Dukaten ber Landjudenschaft unterschlagen, er sei eigens nach Fürth gekommen, um die Zwede ber Commission zu hintertreiben. Model mußte auch zugeben, daß er von 12 Fürther Juden damals nach dort in der That berufen worden sei, um ihnen beizustehen 1). Eskan Frankel nennt sich einen Sollicitator ber Fürther Juben, er läßt Memoriale und Eingaben aller Art an die hochfürstliche Regierung abfassen, er überwacht die Bewegun= gen der Teinde berselben, beeinflußt die fürstliche Commission, die 1704 niedergesett murbe, und veraulafte, daß sieben wider= strebende Versonen gefangen nach Cabolzburg geführt wurden. 1703 hatte er eine Audienz bei dem Markgrafen in Cadolzburg, es wurde ihm bort die fürstliche Gnade verhießen, er ward kurz barauf öffentlich in einem Decrete belobt, 1704 Barnoß in Fürth

<sup>1)</sup> A. b. A. C. zu R.: "Inquisitionssache, bie Berbesserung bes Stanbes ber Jubenschaft zu Fürth betr." Rr. 91. F. 126.

mit einem Gnabengeschenke von 600 fl. und einem Barnoßgehalte von 200 fl. und 1708 Oberbarnoß in Ausbach. Die Gunst des Markgrasen wurde ihm in so hohem Grade, daß der Hofjude in den wichtigsten Staatsangelegenheiten berathen, und namentlich zu Conserenzen mit dem Hosmeister (Minister) von Bredow und dem Regierungsrathe Weyl zugezogen wurde.

Es bilbete sich aber auch eine Gegenpartei; natürlich mar Hauptaegnerin die Familie Model, aber auch der Regierungsrath Appold wird als Keind bes Elkan Frankel mehrfach genannt, und selbst die Markgräfin scheint zu dieser Partei gehört zu haben, wenigstens wird in der Denunciation des Jesaias Frantel, von der alsbald gesprochen werden soll, erwähnt, Frankel habe gesagt, die Markgräfin musse sich vor ihm fürchten. Dieser aber in seiner Eitelkeit, die vielleicht noch badurch erhöht wurde, baß er sich im Vertrauen auf die kabbalistischen Runfte seines Bruders für sicher hielt, der ihn ja sogar nach einer Andeutung in bem Altborfer Responsum die Macht verleihen wollte, sich unsichtbar zu machen, kummerte sich um seine Feinde nicht, und ließ sich von Christ und Jud "flattiren;" wie er benn auch in einer Briefabresse: "le celebre juif de cour" genannt wird. Sein Better Jacob Frankel hatte ihn vergebens gewarnt, Pring Louis habe geäußert: eine Jud wäre wie eine Karte, alleweil man ihn brauche, habe man ihn lieb, wenn man ihn ausge= braucht habe, werfe man ihn himunter.

Beim Ausgange ber Wackerbart'schen Commissionssache war Fränkel noch ber mächtige Günstling bes Markgrasen, und seinem Betreiben verdankten es die Juden, daß die Ausangs geforderte Strafsumme von 30,000 fl. auf 20,000 fl. ermäßigt wurde. Wenige Wochen darauf, in den ersten Februartagen 1712 lief eine Denunciation eines Fränkel aus Fürth, Jesaias Fränkel, der damals im Begriffe war, zum Christenthume überzutreten,

gegen die Brüder Elfan und Hirsch Frankel ein. Der Inhalt Dieser Dennnciation stimmt so ziemlich mit ben Beschuldigungen überein, die später das Hofrathsqutachten gegen Frankel gufam= menfaste: der Besitz jüdischer Bücher, in welchen sich Lästerungen gegen das Christenthum vorfänden, Uebergriffe in allen Zweigen bes Staatslebens, beleidigende Neugerungen gegen den Markgrafen, verrätherische Correspondenzen, sexuelle Vergehungen. Aufangs schien die Commission wenig Werth auf die Anzeige gelegt zu haben, die darin niedergelegten Anschuldigungen seien weit hergeholt, der Ginfluß der Model's habe dabei mahrschein= lich mitgewirkt, allein, nachbem Jesaias Fränkel vernommen, versichert hatte, seine Auzeige bernhe auf den reinsten Motiven, wurde die Commission, die aus den Hofrathen Appold und Hänfling bestand, vom Markgrafen ermächtigt, gegen die Brüder einzuschreiten. Alsbald wurde Haussuchung bei ihnen vorge= nommen und kurze Zeit darauf wurden sie auch verhaftet.

Die Untersuchung gegen E. Fränkel wurde im September geschlossen. Er erbat sich, nachdem ein Anwalt zu seiner Vertheidigung nicht zugelassen, ihm auch das Riederschreiben seiner Bertheidigungsgründe versagt worden war, daß zwei unparteiische Hofräthe, als welche er später den Christian Friedrich von Seckendorssen, als welche er später den Christian Friedrich von Seckendorssen, als welche er später den Christian Friedrich von Seckendorssen, auch gehann Samuel Rosa venrde ihm willsahrt, auch ihm gestattet, ein Memoriale an den Markgrasen zu Protokoll zu dictiren. Dasselbe enthält außer den materiellen Vertheidigungsgründen gegen die wider ihn erhobenen Anklagen, die Behanptung, daß die fämmtlichen Anklagen das Werk seiner Feinde sein, welche den Zesaias Fränkel (der nun Christhold hieß), als ihr Werkzeng benuckten und bezahlten, und daß namentlich die Model und Hofrath Appold die ganze Geschichte augezettelt hätten. Er habe, sagte er, in der Untersuchung nachgewiesen,

daß der alte Model auf seinem Sterbebette seinen Kindern vermacht habe, 30,000 fl. daran zu wagen, um ihn zu stürzen. Im Verlause des Memoriales weist er darauf hin, daß er ein immer bereitwilliger Diener des Markgrafen gewesen, und daß "man ja auch in Historienbüchern lese, wie oft durch Feinde und Intrignen die treuesten Diener der Herrscher auf die Seite gesichoben worden seien."

Appold selber hatte schon während der Untersuchung die Bemerkung zu den Acten registrirt, er wäre dem Fränkel keineswegs Feind, und er müsse auch zugestehen, daß derselbe in Fürth Gutes, wenn auch keineswegs so Extraordinäres geleistet, wie Fränkel selbst behaupte.

Das Gutachten der Hofrathe, benn ein Urtheil fann man es nicht nennen, resumirt die angeblichen Vergehungen des Elfan Fränkel bahin, daß er gotteslästerliche judische Bücher gehabt, und daraus gebetet habe, eine Judenbücheruntersuchung hinter= trieben, Judentaufen verhindern habe wollen, daß er an den Respect gegen den Markgrafen sich vergriffen, denselben herab= gesetzt habe, wie Frankel durch Zeugen, wenn sie eidlich abge= hört murben, convincirt werden könnte; daß er die wichtigsten Staats = und Cabinetsfachen fich unterzogen, abfurde und gefährliche Decreta zur Unterschrift vorgelegt, Dispositiones über beffere Einrichtung des Staates concipirt; daß er zu Ungunften bes Staates mit ben Nachbarmächten correspondirt, in die Justig sich gemischt, sich überall Vortheile zu verschaffen gesucht, verbächtige Conversationen mit Frauenzimmern gepflogen, Defecte sowohl an den Judenschaftsgelbern, wie an den herrschaftlichen Gelbern sich habe zu Schulden kommen laffen. Auf Grund dieser Vergehungen begutachtet nun der Hofrath, daß Elfan Frankel auf öffentlichem Markte neun Ruthenstreiche an einem besonders aufgerichteten Pfahle erhalte, sein unflätiges Buch

burch ben Scharfrichter zerrissen werbe, er selber aber entweder auf die Galeeren 1) oder sonst im Laude in ewiges Gefängniß gesetzt werden solle.

Dieses Verfahren gegen Estan Fränkel stellte sich auch nach den Begriffen der damaligen Zeit als form und gesetzlos dar; denn seine Schuld an den ihm vorgeworfenen Thatsachen erscheint zum Theil nicht als bewiesen, zum Theil sind die Thatsachen selbst objectiv nicht einmal vollständig sestgestellt. Ein Kassenbesect, zu dessen Eruirung man einen eigenen Nechnungsverständigen (Ströbel) ernannt hatte, konnte nicht vermittelt werden, es lagen eben Ansprüche und Gegenansprüche vor, und man genirte sich nicht, in dem Berichte an den Markgraßen einstweisen die Summe auszulassen, und statt der Zissen meherere Punkte (....) einzusehen. Der angeblichen Beleidigungen gegen den Markgraßen hätte er, wie der Bericht selbst sagt, überssührt werden können; die verdächtigen Conversationen bestanden darin, daß er beispielsweise seine Nichte umarmt habe 2c. 2c.

Das interessanteste Actenstück ber brei Bände der Untersuchungsacten ist das Schreiben des Nabbiners Hirsch Fränkel an seinen Bruder Estan (Ende August 1711), welches gelegentslich der Hausssuchung zu Gerichtshanden gebracht wurde. Aus diesem Briefe, obwohl er nur halbverständlich ist, da er in einem phrasenreichen Style geschrieben, eine Reihe von Andentungen enthält, deren Bedeutung man nicht mehr auffinden kann, ist ersichtlich, daß die Brüder über die wichtigsten und geheimsten Angelegenheiten des Fürstenthums mit einander correspondirten. Ueber den Hof selbst gibt der Rabbiner (weil gegen die Model nicht eingeschritten würde) das Urtheil ab: "es ist keine Manier

<sup>1)</sup> Schon seit ber Mitte bes XVII. Jahrhunderts lieferte Ansbach nach einem mit Benedig abgeschlossenen Bertrage Gefangene auf die Galeeren nach Benedig ab.

und Anfführung beim Hose;" und an einer andern Stelle heißt es: "dann hast (Du) keine verständigen Räthe, die dem Herrn Ducas (Fürsten) eine Sache zulegen und verstehen; solche Räthe, wie Schelin (?) sollten da sein, nicht eitel junge Räthe. Wenn man sie vor die Hand hat, heißt es: Anfangs bedenk's Ende." Der Brief athmet den tiefsten Haß gegen die Mitglieder der Familie Model, und es war zwischen ihnen und den Brüdern Fränkel bereits so weit gekommen, daß es für Beide eine Existenzsfrage wurde, wem schließlich bei diesem Intriguengewirre die Gunst des Fürsten sich zuwenden würde.

Der Besitzstreit um Fürth scheint die Sauptveranlassung ber gegenseitigen Reibereien gemesen zu fein. Die beiben Mobel, Eisig und Elias, Sohne bes Marx Mobel, hatten sich bereits bei dem wachsenden Ansehen der Frankel und den Magregeln des Fürsten in Fürth um fremden Schutz umgesehen. wollte um den Bamberg = bomprobstifden Schutz nachfuchen und Eisig hatte sich eine Recommandation vom Kaiser erwirkt. — Bezüglich bieser Recommandation schreibt nun Sirsch Frankel: "folche Recommandationen bekomme man bei allen Sofen Sundert für einen Baten," er meint, sie schadeten ben Versonen mehr, benen sie gegeben werden, man kummere sich um diese nicht, der Mark= graf habe die Macht in Fürth und der Raiser und der Markgraf blieben aute Freunde miteinander, wenn auch der empfohlene Jube in Arrest gesetzt murbe. Dies ware zu erweisen mit bem Grafen von Hanau. Derfelbe habe bem Low Neumark von bort wegen einer Beschulbigung das haus genommen. Neumark sei beshalb nach Berlin, und es habe ber König von Preußen zehnmal wegen seiner nach Hanan geschrieben, aber ber Graf von Hanau habe gurud geschrieben: "Ich habe bem Neumark wegen der gegen ihn erhobenen Anklage das haus genommen, und babei bleibe es."

Hirsch Fränkel brängt seinen Bruber, die Sache mit den Model zum Bruche zu bringen; "letztere hätten dem fürstlichen Befehle nicht gehorcht, weigerten sich, die Indenanlagen zu zahlen und dem Rabbinergerichte Folge zu leisten. Der Fürst habe Fug und Macht, sie miteinander und zuvörderst den Elias in Eisen und Danden auf die Wülzburg führen zu lassen."

Die Sache kam freilich anders, als die Fränkel planten. Wenn man diese Stelle des Briefes liest, so kaun man das Schicksal derselben und die Gehässigkeit begreifen, mit welcher sie selbst versolgt wurden. Doch überstog es dabei dem Rabbiner wie eine Ahnung, daß der Zorn des Markgrafen sich statt gegen die Model, gegen sie selber wenden könne. "Wenn der Zorn des Ducas sich gegen uns gewendet hätte, dann absondere mich, denn ich mag nicht sitzen über ihm und lasse richten, wem sein Herz ganz ist."

Gleichsam als Parallele zu biesem Streite der beiden Hofjudenfamilien am fürstlich Ansbachischen Hofe wird so vorübergehend in dem Schreiben erwähnt, daß am Bayrenther Hose ein gleiches Intriguenspiel angezettelt sei; dort stritt ein Jude Namens Samson Manasses aus Baiersdorf um den Einsluß mit Philipp Simon, aus einer anderen Familie Fränkel in Fürth, "der Samson hat vielleicht Furcht, der Simon würde ihm zu groß."

Aus anderen Briefen, namentlich aus der Correspondenz des Fränkel mit Hirsch Neumark zu Oettingen ergibt sich weiter, daß wer nur irgend eine Stelle im Fürstenthume erhalten wollte, sich an Eskan Fränkel unmittelbar oder doch durch Neumark an ihn wandte. Unter den Supplikanten ist auch der Nichter Barabau, der Vater des späteren Fiscals. Die Commission warf dem Fränkel vor, er habe durch diese vielerlei Dienstenusbietung den Respect, den er vor dem Fürsten hätte haben

müssen, herabgesetzt; daß er bei denselben (bei welchen sogenannte Dienstantionen bis zu 4000 fl. offerirt und dem Fränkel einzgehändigt wurden, wogegen dann der Markgraf später eine "Obligation" ausstellte; manchmal auch überbot ein Candidat den andern) seinen eigenen Vortheil gesucht habe, konnte ihm so wenig nachgewiesen werden, als das Gutachten der Commission selbst zugidt: "wenn ihm Zeit gelassen worden wäre, würde er sein Privatinteresse wohl nicht dem herrschaftlichen gar vorzgezogen, doch demselben gleichgesetzt haben 1)."

Der Markgraf becretirte, baß Fränkel in Gemäßheit bes Gutachtens öffentlich ansgestellt, gestäupt und bann auf die Wülzburg zu ewigem Kerker geschleppt werden solle. Er übersah dabei, daß er sich selbst am härtesten verurtheilte; denn er war es ja, welcher dem Juden in allen Zweigen der Verwaltung des Fürstenthums eine so bedeutende Macht eingeräumt, seine "absurben" Decrete gebilligt, seinen Vorschlägen ein allzeit bereites Ohr geliehen hatte. Es strafte sich der Fürst in seinem Diener.

Am 2. November 1712 wurde der fürstliche Wille vollszogen, der ehemalige Hofzube von der Büttelei, wo er zuletzt an die Wand geschlossen, gefangen gehalten wurde — früher saß er in den Gasthäusern zur Krone und im Abler — auf

<sup>1)</sup> Eine Geschichte ber verschiebenen Hossuchen in Deutschland wäre wohl ein schähbarer Beitrag zu ber Fürstengeschichte Deutschlands in ber letten Hälfte des XVII. und ber ersten Hälfte des XVIII. Jahrhunderts. Die entarteten Zustände jener Zeit, in welcher die Laune Serenissimi Alles, die Staatswohlsahrt gar wenig für die unterthänigen Berather des Fürsten war, wird durch Nichts besser gekennzeichnet, als durch die Herrschaft der Hossuch, die auf der einen Seite die mächtigen Günstlinge, auf der anderen die Prügelknaben ihrer Fürsten, und die selbst ohne alles Juteresse für das Land, dessen Regiment ihnen anvertraut worden war, gewesen sind.

das Nathhaus geführt, ihm bort die Verfügung verkündet, und, nachdem man auf den Scharfrichter vergebens eine Stunde gewartet, von den Scharfrichtersknechten, fast ganz entkleidet, an dem auf dem obern Markt aufgerichteten Pfahl mit Stricken angebunden und so gestäupt, während sein Buch zerrissen und in den Koth getreten wurde.

Es hatte sich eine große Masse Menschen eingesunden, um das Schauspiel anzusehen, allein selbst die Masse schien einiges Mitleid für den Unglücklichen empfunden zu haben. Sogar Appold berichtet an den Markgrasen: er habe "Compassion" für den Verurtheilten gefühlt; und als Fränkel geknickt und gedeugt noch an demselben Tage auf die Wülzburg geführt wurde, ward ihm hie und da eine Gabe auf den Schinderskarren gereicht. So sieß ihm der Vogt von Merkendorf einen Thaler nachschießen. Als der Karren dagegen in die Straßen der freien Reichsstadt Weißendurg einfuhr, bließ der Thürmer die Melodie des Bußeliedes: Ach Gott und Herr, wie groß und schwer 2c. 2c.

Das Vermögen des Fränkel wurde eingezogen, und an den Bogt zu Cadolzdurg ging der Auftrag, die Fränkel'sche Ehefrau und ihre Tochter Eva von Fürth weg aus dem Lande zu schaffen und ihnen nichts zu lassen, als jeder ein Stücklein Bett und die Kleider, die sie auf dem Leibe trugen.

Den Untersuchungsacten liegt eine Darstellung der Exescution bei. Das triste Bild führt die Ueberschrift: arbor ut ex fructu sic nequam nascitur actus; auch sind einige flache beutsche Berse beigegeben, aus welchen nur die Characteristik Elfan Fränkels von Interesse ist; er habe wie ein Pfau geprahlt, und wie ein Fuchs betrogen 1). Fränkel starb auf der Wülzsburg im Jahre 1720.

<sup>1)</sup> Zu ber obigen Darstellung wurden die Actenfascifel bes Arch. Conf.

S. 16. Spielt bereits in biefe Untersuchung bas confessionelle Moment hinein, indem ein "unflätiges und abergläubiges Buch" bes Elfan Frankel Mitgrund seiner Bestrafung gewesen, und dieses auch vom Henker öffentlich zerschnitten und zerrissen wurde, so tritt in ber Untersuchung gegen seinen Bruder, ben Oberrabbiner Sirsch Frankel bieses Moment vollständig in ben Vordergrund. Es war gerade kurz vorher bas Werk des Heibelberger Professors Gisenmenger, "das entbedte Jubenthum," eine oftgenannte Schmähichrift, erschienen. Birich Frankel hatte, als eine Haussuchung bei ihm in Folge ber gegen ihn und seinen Bruder gerichteten Anfeindungen stattgefunden, und man ein von ihm in hebräischen Lettern geschriebenes Buch zu Gerichts= handen genommen hatte, die naive Aeußerung fallen laffen: "Dieses Buch wolle er sich wieder ausgebeten haben, weil sonst, wenn Jemand darinnen lesen und es nicht verstehen murbe, er in das größte Unglud und Lebensgefahr kommen könnte, es feien in diesem Buche Geister= und andere Beschwörungen, auch rab= binischer Segen befindlich." Dieses Geftändniß bes abergläubigen Mannes mar die fürchterlichste Selbstanklage, in die man sich nach den Begriffen der bamaligen Zeit verwickeln konnte, und der ganze Argwohn gegen die judifchen Zauber= und Ge= heimfünfte murbe gegen ihn rege.

Nach durchgeführter Untersuchung, die sich lediglich auf den Besitz von abergläubigen und lästerlichen hebräischen Büchern stützt, wurde ein Parere der theologischen und juristischen Fascultät der Universität Altdorf erholt, und obgleich in demselben

zu Nürnb. Hist. 200 u. 200 a. d. (Untersuchung gegen Essau und hirsch Fränkel), sowie Nr. 89 (Actenfragmente, die Bamberger Judenschaft betr.), endlich Actenband II. der israel. Gem. zu Ansb. fol. 8 benützt. Gebruckt ist sediglich das Gutachten der Hofräthe in Büttner's "Franzonia." Ansbach 1813. Bb. II. S. 202.

eingeräumt ist, daß hirsch Fränkel noch keinen Menschen durch seine Künste gefährbet habe, so ging dennoch das Ergebniß des Gutachtens dahin, "dem Juquisiten perpetuum carcerem anzudictiren." hirsch Fränkel wurde auch auf Zeitlebens in ein Gefängniß nach Schwabach gebracht. Nach einem Berichte des dortigen Nathes von 1718 ergibt sich, daß er in einem Mauerzthurme nächst der Schwadach, einem nen angelegten Kerker, verwahrt worden ist. Im Jahre 1723 bat er, da er ein alter gebrechlicher Mann, und deshalb gewiß nicht sluchtverdächtig sei, ihn der Fesseln zu entledigen, und kurz daranf muß er gestorben sein, da noch aus demselben Jahre die Abrechnung über seine Berpstegskosten gestellt wurde 1).

Der Prozeß gegen ihn hat, wie in dem Vorworte zu dem Altborfer Responsum gesagt wird, in den weitesten Kreisen Aufssehen erregt, was auch daraus hervorgeht, daß der bekannte Gelehrte Uffenbach in seinem Brieswechsel mit Mai die Sache erwähnte. Derselbe spricht folgenden Tadel gegen den gefällten Spruch aus: Mir scheint das Urtheil viel zu hart, da der Anzgeklagte sich keines andern Verbrechens als einer seiner abersgländigen Nation innewohnenden Rengierde und eines Unstungsschuldig gemacht hat <sup>2</sup>).

Die Bücher, welche bei Fränkel weggenommen worden waren: ein Geisterbeschwörungsbuch, ein jübischer Kalender, ein jübisches corpus juris und geschriebenes Ehescheidungsbuch, das

<sup>1)</sup> Petolbt, Chronif von Schwabach S. 273 Note. — Act bes Arch. Cons. zu Nürnb. Hist. 200b.

<sup>2)</sup> Commercii epistolici Uffenbachiani Bd. I. pag. 225. Das Parere wurde in Ansbach gebruckt: Nachricht von den bei hirsch Frankel ansgetrossenn fabbalistischen Büchern sammt angestigtem nach absolvirter Inquisition von der theologischen und juristischen Facultät in Altdorf ertheilten Nesponsum.

Buch jore deo, emek hamelech, Werke von Abarbanel und ber jübische machsor (Feiertagsgebetbuch), sind zumeist noch in ber Bibliothek bes historischen Vereins in Ansbach aufbewahrt.

Eine Folge der Fränkel'schen Untersuchung war die, daß man gegen alle hebräischen Bücher einen Feldzug anstellte, und namentlich die Kürther Bibliothek stark plünderte, auch die Gebete ber Juden in den Synagogen wurden nun controlirt, weil man überall Gefahr für das Chriftenthum darin erblickte. Co kam es, daß an einem jüdischen Tranertage, dem der Zerstörung Jerusalems, der die vorgeschriebenen Rlaglieder auftimmende Rabbi Baruch in Fürth, befürchtend, es könne aus dem Inhalte besselben eine Dennnciation gegen ihn abgeleitet werden, ver= stummte und sich hinwegschlich. Die Gemeinde wartete lange auf ihn, aber vergebens. Da erhob sich jener Zacharias Frantel 1), ber noch weiter in diesem Werkchen genannt werden wird, und sprach das Lied "ohne Menschenfurcht." Uebrigens hatte eine solche Bücherverfolgung schon 1702 einmal in Fürth begonnen; eine eigne Commission unter dem Hofrath Schweser und bem - von Wilhelm Friedrich fpater gleichfalls auf die Wills= burg geschleppten — Generalsuperintendenten Ch. Haendel mar zusammengesetzt, auch der Licentiat Rob. M. Meelführer, Sohn des Schwabacher Pfarrers Meelführer, der schon 1698 in Darm= stadt bei einer solchen Untersuchung thätig war, ein gelehrter Drientalift, zugezogen, eine Reihe judischer Gebetbücher waren in Beschlag gelegt worden, als ein fürftlicher Specialbefehl auf Betreiben Elfan Frankels — wie in der Frankel'schen Untersuchung vorkommt — die Commission auflöste. Der Bericht der Commission murde erst 1712 zu den Acten genommen.

Noch ein anderes Rachipiel hatten die Fränkel'schen Prozesse.

<sup>1)</sup> Bürfel, hiftor. Nachrichten von ber Jubengemeinde Fürth. G. 31.

Der ebengenannte Licentiat Meelführer war 1712, als die Aufmerksamkeit ber fürstlichen Regierung sich wieder auf die frühere Rubenbücheringuisition von 1702, bei welcher er mitwirkte, gerichtet hatte, mit einer Eingabe an ben Markgrafen hervorgetreten, in ber er bie Gefährlichkeit einzelner Stellen in ben theologischen Werken der Juden hervorhob; inzwischen hatte man jedoch gelegentlich ber Haussuchung bei Sirsch Frankel ein Paar Briefe, von ihm felber in hebraifchen Lettern geschrieben, vorge= funden und zu Gerichtshanden genommen, in benen er ben Rabbiner als einen weitberühmten Mann, einen Wundermann, einen Führer, ben Rabbiner über alle Rabbiner, ben Elfan Frankel ben Führer bes Volkes, sich selbst einen Diener und Rnecht berfelben nennt. In ben Briefen bat er um eine Unterredung mit dem Oberbarnoß und bemerkte, er hatte sich schon bie Freude gemacht, zu bem Rabbiner Sirfch Frankel in bie Lehre zu kommen. Diese Briefe, in benen offenbar nur ber wortreiche orientalische Briefstyl und die prunkvollen Titulaturen besselben nachgeahmt worden waren, wie denn Sirsch Frankel auch an feinen eigenen Bruber in ähnlicher Beife fchrieb, er= regten beim Consistorium großes Mergernig. Meelführer wurde zur Verantwortung aufgefordert, er verwahrte sich vergebens da= gegen, daß er bem "Frankelianismus" gehuldigt habe, klagte über gewaltthätige Schritte bes Confistoriums - "Gewalt, Gewalt geschieht mir," - entfernte sich nach Augsburg und wurde bort noch in demselben Jahre katholisch. Er kehrte zwar nach einiger Zeit zur protestantischen Confession zurück, verwickelte sich aber in allerlei Händel, wurde gefangen gesetzt und verkam, wie es scheint 1). -

<sup>1)</sup> Bode, Tobtenalmanach. Bb. I. S. 403. Act bes Nürnb. Arch. Conf. Hist. 201.

S. 17. Man sollte glauben, daß nach der Fränkel'schen Untersuchung der Markgraf abgeschreckt worden wäre, noch ferner Hospiuden zu halten, und daß andererseits aber auch die Juden nach einer so gesährlichen Stellung eben nicht getrachtet hätten; allein dem ist nicht so. Fast gleichzeitig mit dem E. Fränkel war nicht nur ein gewisser David Rost Hospiactor, sondern auch eine andere Fürther Familie Fränkel, aus welcher der oben genannte Zacharias Fränkel abstammte, dei Hosp wohl gelitten und mit den bedeutendsten Geschäftsverhältnissen desselben betrant. Auch die Hospianst dieser Familie reicht dis in das Ende des XVII. Jahrhunderts zurück. 1691 wurden in einem Ausschreiben sämmtliche Zollbesreiungen der Juden aufgehoben, so daß sie verpflichtet wurden, von nun an ihre Waaren zu verzollen, und nur bezüglich des Gabriel Fränkel von Fürth und Marx Model ist eine Aussachme gemacht 1) worden.

Wie groß die Vorrechte waren, welche der Familie Fränkel zustanden, läßt sich aus dem Freiheitsbriese erkennen, der ihnen später unter Carl Wilhelm Friedrich ertheilt wurde. Dieses Document gibt eine so ausssührliche Darstellung der ganzen Gesschäftssphäre eines Hosjuden, daß ich es in einer Anlage beigeben zu müssen glaubte 2). —

Der Einfluß dieser Familie erhielt sich bis in die Regierungszeit Carl Wilhelm Friedrichs hinüber. Bei Gelegenheit der Judenbücheruntersuchung im Jahre 1745, als die Witglieder berselben in eine Geldstrafe verurtheilt wurden, machten sie auf die Dienste ausmerksam, die sie dem Fürstenthume bereits geleistet hätten. Im Jahre 1719 bei der Anwesenheit der Subbelegirten in Fürth hätte ihr Haus zu ihren Gunsten großen

<sup>1)</sup> Ausschreibensamml. b. h. B. f. M.

<sup>2)</sup> Act bes Magistr. Ansbach, die exemptiones verschiedener Juden betr. Bb. VII. Nr. 1.

Aufwand gemacht, und ihnen immer die ersten Nachrichten versichafft. Während der vormundschaftlichen Regierung hätten sie dieser 60,000 fl., zu den Reisen und Vermählungsfeierlichkeiten Carl Wilhelm Friedrichs hätten sie 200,000 fl., dem verstors benen König von Preußen, dem Vater der Markgräfin, hätten sie 300,000 fl. darlehensweise gegeben. —

§. 18. Christiane Charlotte, bekanntlich eine trefsliche Regentin des Fürstenthums (1723 — 1729), hatte bezüglich der Inden nur einzelne Maßregeln erlassen, die von größerer Tragweite gewesen sind, und ich bezeichne als solche die Regelung des Einzelnschutzgeldes 1) (1724) und das Verbot an die Juden, Häuser an dem Marktplatze 2c. zu kaufen (1724), Anordnungen, die später eines Näheren besprochen werden sollen.

Das Regiment Carl Wilhelm Friedrichs (1729-1757) war im Allgemeinen ein durchaus wohlwollendes, und überblickt man die Reihe der von ihm erlaffenen Gefetze und Berordnungen, so muß man anerkennen, daß durch ihn fast nach allen Richtungen bes Staatslebens hin, durchgreifende und mit= liche Vorschriften erlassen worden sind, daß es ihm ernstlich um die Wohlfahrt seiner Unterthanen zu thun war. Freilich bot bei dem ungezügelten Temperamente des Markgrafen, bei seinem furchtbaren Jähzorne und den Gewaltthätigkeiten, die er sich in bemfelben erlaubte, seine Regierungslaufbahn auch eine Reihe von Willführlichkeiten und ummotivirten Grausamkeiten dar. Auch in den die Juden betreffenden Regierungshandlungen dieses Markgrafen spiegelt sich dieser Charafter seiner Regierung. Im Allgemeinen war er den Juden nicht abhold, er regelte ihre Verhältnisse durch 3 Ordnungen aus den Jahren 1732, 1734 und 1737, welche zwar im Ganzen nur die früheren Privilegien

<sup>1)</sup> Act bes Ansb. Magistr. "Judens." Bb. II. fol. 173. 177.

wiederholten, doch aber in Einzelpunkten insoserne eine freundliche Gesimmung des Markgrasen darstellten, als die Judenordnung von 1737 im Verhältnisse zu den früheren als die mildeste erscheint 1). Er veranlaßte auch, daß die Juden in seiner Residenz eine neue, für die damaligen Verhältnisse schone Synagoge — freilich gegen ein artiges Präsent, das ihm gemacht werden mußte — sich erbauten, aber noch lebt andererseits in der Tradition der älteren, namentlich der Gunzenhäuser Juden die Furcht vor seiner Vegegnung auf den markgrässichen Jagdansstügen. Ein ungeschickes Wort, der Anschein zu großer Besorgniß, oder zu großer Kühnheit, ja die Person des Juden für sich allein konnte ihn zu den wildesten Zornausbrüchen und wahren Gewaltthaten während derselben verleiten.

An diese Bemerkung knüpfe ich sofort die Geschichte des Residenten Isaac Nathan an.

Wir wissen, daß während der ersten Regierungszeit des Markgrafen Mitglieder der Familie G. Fränkel zu Fürth Hofffactoren waren, doch scheinen sie, obgleich mehrere Fränkel hier ansässig waren, in Fürth ihre Hauptniederlassung fortwährend gehabt zu haben; denn von dort wird erzählt, daß sie mit den verschiedensten Höfen in Verbindung gestanden seien, großen Aufwand gemacht hätten, endlich aber auch in Concurs gerathen wären <sup>2</sup>).

Schon ein Jahr vorher, ehe das Fränkeliche Privileg erslassen worden war, hatte sich hier ein mittelbegüterter Jude aus Kleinlangheim mit Fran und Kindern niedergelassen; er wird in der Judentabelle des Nathes von 1729 folgendermaßen bes

<sup>1)</sup> Die Jubenordnungen von 1732 und 1734 sind sedigtich schriftlich vorshanden, und zwar in der Registratur der israestitischen Gemeinde zu Ansbach, jene von 1737 ist gedruckt.

<sup>2)</sup> Bürfel, hift. Nachrichten über die Judengemeinde in Fürth. S. 170.

zeichnet: Jsaac Nathan, vulgo Jscherlein, noch nicht angemelbet 1). Schon bamals stand er mit dem Markgrafen in Geschäftsbezieshungen; denn in Stieber's Annalen 2) Carl Wilhelm Friedrichs heißt es aus dem Jahre 1730: "Jsaac Nathan cedirt an Hochstürstliche Herrschaft, Hof= und andere Güter zu Kleinlangheim. 1734 ist er Hoffactor und Barnos bereits, und aus einer Beschwerbeschrift des Nathes gegen einen projectirten Hauskauf desselben ergibt sich, daß Jsaac Nathan damals bereits ziemlichen Einsluß am Hofe gehabt hat. Dieses Ansehen, mit ihm aber auch der Haß der Beamten und Bevölkerung gegen ihn, wuchs in den nächsten 5 Jahren derart, daß Beschuldigungen, ganz gleich denen, wie sie gegen Elkan Fränkel erhoben wurden, auch gegen ihn laut geworden sind.

Das Privileg, mit welchem er am 15. Juni 1739 außgestattet wurde 3), rühmt die verschiedenen "treuen und guten
Dieuste, die er dem Markgrasen geleistet, daß der Markgras darüber durchgehends ein sattsames Bergnügen gehabt und gesunden
habe, daß durch des Hossactors eistige Application dem Nerare
merklicher Nutzen zugewachsen sei." Bährend nun deshalb dem
Isaac Nathan, seinem Sohne und seinen Schwiegersöhnen mit
Inbegriff der "Domestiquen" des Hauses mancherlei Borrechte
eingeräumt wurden, steigerte sich auf der andern Seite der allgemeine Haß gegen ihn. Auch die Juden suchten ihn beim
Markgrasen zu verkleinern und anzuschwärzen, "sie zogen sog
gegen ihn," und namentlich waren es auch hier wieder die
älteren Hossuch, nämlich die Familie Fränkel, die gegen den
neuen intriguirten. Dies geht aus der Denunciation Isaac

<sup>1)</sup> Act bes Ansb. Magistr. "Jubens." Bb. II. fol. 205.

<sup>2)</sup> Handschrift bes hift. Bereins für Mittelfranten.

<sup>3)</sup> Act. des Ansb. Magiftr. "Jubens." Bb. III. fol. 251. Beilage.

Nathans, die er mährend seiner Untersuchung einreichte, und welche zumeist gegen den Schwiegersohn des Moses Fränkel, den Hoffactor Michel Simon gerichtet war, hervor.

Gin Beispiel bes Einflusses bes Jsaac Nathan, aber auch ber Neckereien, benen er bei bem Grolle ber Bevölkerung sort- während ausgesetzt war, enthalten die Acten des Magistrats Ansbachs bei Gelegenheit der Ausschreibungen über die Betteljinden. Es ist dies ein ergöhliches Stücklein aus den damaligen gegenseitigen Reibungen zwischen dem Hofjuden und seinen Feinden.

Diese Betteljuden belästigten, wie in gang Deutschland, so auch im Fürstenthume Ansbach, und namentlich in der Residenzstadt die driftliche und jüdische Bewohnerschaft. Im Sahre 1739 hatte deshalb der Hofrath verordnet, sie sollten von den Thoren weggeschafft werden, und ihr Almosen in Neuses und Lehrberg erhalten; die Judenbettlerherberge follte aufhören. bisherige Herbergsvater ließ bennoch noch jüdische Bettler zu, und berief sich, deshalb vernommen, auf den Residenten, welcher ihm Gegenbefehle gegeben habe. An den Thoren, deren Thorwarter ber Auftrag gegeben mar, keinen judischen Bettler ein= zulassen, mochten nun nicht nur die jüdischen Bettler, sondern auch andere Juden allerlei Berationen erdulbet, und besonders schien man es auf die Freunde der Residenten gemünzt zu haben. Er beschwerte sich nun beshalb, und sofort erging ein strenges Manbat an den Geheimrath Generalmajor v. Reebe, die Stadt= solbaten zu instruiren, daß sie jeden Juden passiren lassen soll= ten, wenn Maac Nathan seine Erlaubnig bazu gebe, und einen seiner Domestiquen beshalb an das Thor schicke. Alls nun aber bie gange jubische Bettlerschaft sich auf ihren befreundeten Sfaac Nathan berief, und bieser keine Ruhe mehr hatte, führte er abermals Beschwerde über allzu große Belästigung, und nun

mußte tagtäglich ber Thorzettel zu bem Residenten hingetragen werden, damit er bezeichnen könne, welchen Juden er den Einlaß gewähre, und welchen nicht 1).

Ueber die Ursache des Sturzes des Residenten war bisher Lang die einzige Duelle, wenn man etwa ein Paar Zeilen, welche in der Dertel'schen Chronik hierüber enthalten, und die wohl auch aus Lang geschöpft sind, ausnimmt.

Lang berichtet nun im Wesentlichen, ein Jude Namens Afcherlein, der im Sahre 1739 von Amsterdam nach Gunzenhaufen gezogen, habe von dem Markgrafen den Auftrag erhalten, einen zum Geschenk für ben König von England bestimmten Orden mit Brillanten zu besetzen, und diese Brillanten von Isaac Nathan zu entnehmen, wofür diesem 40,000 fl. bezahlt worden seien. Später habe sich herausgestellt, daß die Steine, mit welchen ber Orben geziert war, falsch gewesen, ber Markgraf habe im ersten Zornausbruch ben Ischerlein auf die Wülzburg schleppen, auf einen Stuhl binden, und so in feinem, des Markgrafen Beisein, fopfen laffen. Der Todesstreich bes Nachrichters habe den Sicherlein, der trotz des Stuhles sich aufgerafft, und, um sein Leben flehend, auf den Markgrafen zugestürzt war, über bie lange Tafel hinnber getroffen. Diese Diamantengeschichte habe einen Verdacht der Theilnahme an dem gespielten Betruge gegen den Residenten Maac Nathan erweckt, die früheren gegen ihn erhobenen Beschuldigungen in die Erinnerung des Fürsten zurückgebracht, und außerbem habe man den Residenten beschuldigt, 25,000 fl. Chatoullgelber des Markgrafen unterschlagen zu haben. Sjaac Nathan sei in die Frohnfeste ge= schleppt, sein Sang= und Grundbesitz sei eingezogen worden, seine Verwandten hätten sich von hier entfernt, und er sei wahr=

<sup>1)</sup> Act des Ansb. Magistr. "Judens." Bb. II. fol. 255 u. 257.

scheinlich im Gefängnisse verkommen ober bes Landes verwiesen worden.

So weit die Lang'sche Erzählung, deren Wahrheit bisher unangesochten geblieben, und die in eine Neihe anderer Werke übergegangen ist. Nun ist aber diese Darstellung in wesentlichen Punkten entschieden irrthämlich.

Es ist zuwörderst salsch, daß Jscherlein und Jsaac Nathan zwei verschiedene Persönlichkeiten sind, und hiemit fällt auch mit hoher Wahrscheinlichkeit die grausige Erzählung von der alsbald darauf erfolgten Hinrichtung Ischerleins auf der Wülzburg in Nichts zusammen 1); es ist weiter unrichtig, daß die Geschichte mit den falschen Diamanten Ursache des Sturzes des Residenten gewesen, mag auch eine Auschuldigung auf Unterschlagung von Diamanten im Laufe der späteren Untersuchung ershoben worden sein, und es ist endlich irrig, daß die Geschichte des Residenten und seiner Familie sich nicht weiter versolgen lasse.

Es ist, wie erwähnt, unzweiselhaft, daß Jsaac Nathan und Jscherlein ein und dieselbe Persönlichkeit seien; es ist dieses nicht allein aus Duzenden von Urkunden, die auf den Ausbacher Registraturen liegen, ersichtlich, sondern es geht dies auch aus dem Theile der Untersuchungsacten hervor, der noch vorhanden ist 2),

<sup>1)</sup> Es liegt ihr wahrscheinlich eine Verwechslung mit einem andern Juden, der möglicher Weise durch Ischerlein compromittirt wurde, zu Grunde; auch waren dis zu Ende des vorigen Jahrhunderts und noch in das jetige hinein mancherlei Erzählungen über eine solche Erecution auf der Wülzdurg in Ansbach verbreitet, und soll namentlich der Ansbacher Scharfrichter jener Zeit öfter erzählt haben, er habe eine solche Hinzrichtung auf der Wülzdurg vorgenommen.

<sup>2)</sup> Der Resident hieß nämlich Jische, Jiche, sein Vater nannte sich Nathan (Nathan Wiesenbrunn), baber hieß ber Resident Jiche Nathan, und

in welchem der Resident gar nicht anders als "Ischerlein" genannt wird. Die Ursache des Sturzes desselben war aber eine
Serailgeschichte. Die jüngere Tochter einer verwittweten Hosmalerin Zwierlein in Ansbach hatte nämlich ihre Gunft zwischen
dem Markgrasen und dem Hossuch (und freilich noch einer Reihe
anderer Personen, Cavalieren, Bürgern, Soldaten) getheilt, und
es waren hieraus Inconvenienzen für die Gesundheit des Markgrasen entstanden. Die Sache, es war in den ersten Septembertagen 1740, wurde bald ruchdar und stadtbekannt. Man hielt
damals gerade ein Festschießen in Ansbach, und die Masse machte
ihrem Unmuth gegen den disherigen Günstling in einem Scheibenbilde Luft. Auf der Scheibe ist der Resident im Gallakleide dargestellt, während ein Schwein am Wege und im Hintergrunde
Galgen und Rad steht; die Umschrift enthält den Ausdruck der
Hosssacher Bevölkerung:

— Wär's die lette Kält — Ja es fügt fich vielleicht, daß dich ber Winter fällt.

Zwar wurde die vom Schützenmeister Geiselbrecht bestellte und vom Maler Pessinger gemalte Scheibe sammt ihrem Maler sestgenommen, noch ehe sie aufgesteckt wurde 1), aber dasselbe Schicksal traf auch den Hossuden, nachdem er schon die vorherz gehenden Tage im Gesühle des herannahenden Sturzes Geld

bas Diminutivum von Zsche ist Sicherle. In ben Indentabellen des hiesigen Naths sieht fortwährend Jsac Nathan, vulgo Ischerlein, in den Grundacten zum Hause 108 liegt sein Hauskauspertrag, in welchem er "Ischerle" genannt ist; seine Nachlaßacten sind noch vorhanden, und in benselben heißt er Ische, Nab Ische, die Masse heißt die "Ischerlein'sche Masse" und in dem Vergleichsinstrumente seiner Erben werden dieselben als Wolf Ische, Löw Ische 2c. 2c. ausgesicht. (Act des Ansb. Magistr. "Indens." Bd. V. fol. 6, 16, 27, 39, 40, 64 2c. 2c.

<sup>1)</sup> Act bes Anst. Magistr. "Schießhaus." Bb. II. fol. 241.

versteckt und die Zwierlein zu bereden versucht hatte, Richts zu gestehen. Im Berlaufe ber Untersuchung, die jedenfalls bis zum Sahre 1745 bauerte, ba in biefem Jahre in einem markgräflichen Decrete von Naac Nathan erwähnt wird, daß "er nunc Anquisit sei 1)," mochten eine Reihe von Anschulbigungen ähnlich benen, wie sie gegen Elfan Frankel vorgebracht maren, gegen ihn erhoben worden sein. Sieht man auch von dem Lang'ichen Berichte vollständig ab, in welchem erzählt wird, daß er sein Ausehen beim Markgrafen migbrauchte, Aemter und Dienste, sowie seine Protection verkauft und die Cavaliere sich dadurch zu Freunden gemacht, daß er ihnen hohe Gelbsummen zuwandte, indem er ihnen zu enormen Preisen absichtlich Gegenstände abkaufe ober absichtlich hohe Summen an fie verliere: fo ist boch, trotbem daß die hierauf sich beziehenden Untersuchungsacten verloren gegangen zu sein scheinen 2), noch eine glaubwürdige Quelle in ben Gebichten des Regierungsraths Knebel vorhanden, aus welcher sich ergibt, daß berlei Beschuldigungen, namentlich wegen eines Betrugs mit Diamanten, gegen Jaac Nathan erhoben worden sind.

Regierungsrath Knebel, aus ber alten Ansbacher Beamtens familie gleichen Namens, aus welcher auch ber Göthefreund Knebel abstammt, war ein Mann von einer großen geistigen Gesichtssphäre, wenn auch etwas reizbar und trübsehend. Von dem Prinzengarten aus, den er in den achtziger Jahren des

<sup>1)</sup> Registr. des Ansb. Magistr.: "Sbervogteiliche Acten, die exemptiones der Juden betr." Bb. VII. prod. 19 u. 20.

<sup>2)</sup> Sie sind weber in den k. Archiven, noch in der Registratur des k. Bezirksgerichts Ansbach, der Regierung und des Appellationsgerichts von Mittelfranken, wahrscheinlich sind sie, wie so manche andere historische Urkunde, eingestampst. Der einzige Fascifel, der erhalten ist, war in dem "geheimen Behälter" des fürstlichen Archivs ausbewahrt worden.

vorigen Jahrhunderts bewohnte, übersah er nicht blos körperlich, sondern auch geistig das Leben und Treiben in Ansbach, wie das aus den von ihm hinterlassenen Gedichten, und mehr noch aus dem Commentar, den er dazu schrieb, ersichtlich ist 1). Gines dieser Gedichte nun, "Gespräche im Neiche der Todten," sührt den Schatten des Landschaftsrathes Johann Michael Schaudi (des Hirschenwirthssohnes von Leutershausen, späteren Freiherrn von Schauensels) 2) mit dem Schatten des Ischerlein zusammen, und sie unterhalten sich miteinander über ihre Schäcksale am markgrässlichen Hose. Schaudi wirst dem Ischerlein vor:

Doch haben Sie am Fürst und seinem Land gesogen, Das heißt mit einem Wort, wie Ischersein betrogen.

Du gingst mit ihnen um, als mit leibeignen Knechten, Bemühet, groß und klein, und arm und reich zu schächten. Du nahmst an Naub und Mord und Plackereien Theil, Brachtest manch' armes Schaaf um seiner Seele Heil. Triebst Unzucht, Chebruch, auch Wucher, Contrebanden, Betrogest Fürst und Hof mit salschen Diamanten.
Derschontest Freund und Feind aus Haß und Habsucht nicht.

Schandi erzählt in dem Gedichte nun, daß er deshalb gesitürzt worden sei, weil er sich eine Maitresse des Markgrasen nicht habe ausbrängen lassen. Ischerlein antwortet darauf, daß auch bei ihm eine ähnliche Ursache seines Falles bestanden habe, worauf Schandi ihm entgegnet, daß Ischerlein sich an seines eigenen Herrn Maitresse gewagt, und dadurch Letzteren sogar physisch geschädigt habe. Der Schatten des Juden erwähnt auch noch, daß er, als der Markgraf ihn habe arretiren wollen lassen,

<sup>1)</sup> Die Handschrift ist in bem Besitze des Herrn Stadtgerichtsassessische Schnitzlein in Nürnberg, burch bessen Gekülligkeit mir die Einsicht bersselben geworden ist.

<sup>2)</sup> Lang, Geschichte bes vorletten Markgrafen G. 78.

sich in einen Schrank versteckt habe, bort aber entbeckt und auf die Willzburg geschleppt worden sei:

"— — Do ich ben Lohn bekam, Daß mir bes Henkers Schwert ben Kopf vom Rumpfe nahm."

Knebel bemerkte in dem Commentar zu seinen Gedichten, die Untersuchungsacten gegen Jscherlein und Schaudi würden noch auf der Kanzlei ausbewahrt.

Aus diesem Gebichte ist also ersichtlich, daß in den Untersuchungsacten, die Knebel wahrscheinlich kannte, in der That derlei Beschuldigungen vorgebracht worden sind. Darauf deutet auch die lange Daner der Untersuchung hin. Daß aber Jsac Nathan hingerichtet worden sei, glaube ich troß der Knebel'schen Behauptung bezweiseln zu müssen.

Bei dem großen Geheinmisse, welches die Vorgänge auf der Wälzburg zur damaligen Zeit umgab, ist es nicht auffallend, daß selbst ein Mann wie Knebel hierüber nichts Sicheres wußte und dem Volksgerüchte nachsprach, welches sich überhaupt des Schicksals Isaac Nathans bemächtigte, und welches wohl auch die Quelle der Lang'schen Erzählung ist.

Gegen die Annahme, daß der Resident hingerichtet worden sei, eine Annahme, die auch Lang nicht hat, da nach diesem daß sernere Schicksal des Isaac Nathan unbestimmt ist, spricht der Umstand der langen Daner der Untersuchung, die, wie bereits erwähnt, im Jahre 1745 noch nicht beendet war, während derartige Executionen in der Regel dei Earl Wilhelm Friedrich nur im ersten Zornansbruche besohlen worden sind. Es ist aber auch ziemlich wahrscheinlich, daß der Resident dis zum Jahre 1750 lebte, da dis zu diesem Jahre seine Fran in den Tabellen des Rathes als "Ehefran 1)," von da an als "Wittwe" erwähnt

<sup>1)</sup> Act des Anst. Magiftr. "Judens." Bb. IV. prod. 5 u. 7. Saente, Geschichte ber Juden 20. 20.

wird, und in diesem Sahre erst die Nachlagverhandlung begonnen hat 1). Dazu kommt noch, daß trot ber Lang'ichen Behauptung, nach welcher die Familie des Hoffuben nach bessen Einkerkerung von hier verschwunden sei, sie nicht nur noch ein Paar Jahrzehente hindurch fast vollständig hier war, sondern auch vom Sahre 1746 an wieder die Gunft bes Fürsten errungen hat. In diesem Jahre murbe bem Schwiegersohne bes Naac Nathan, dem Mener Schwab, die Stelle eines Hoffumeliers wieder verliehen, und ihm zugleich der größte Theil der Vorrechte wieder zurückgegeben, deren Isaac Nathan sich erfreute. anderer Schwiegersohn, Dessauer, murbe auch Hoffube. Selbst ein großer Theil des eingezogenen Vermögens des Residenten. nämlich Außenstände besselben im Betrage von 89,000 fl. wurden der Familie restituirt. Die Erbmasse des Naac Nathan zeigt übrigens, welche großartigen Geldgeschäfte berselbe gemacht haben muß; benn sie bestand trot ber bebeutenden Summe lediglich in Restforderungen an Churbayern und an die Landschaft. Die Summe blieb jedoch den Erben kann zur Balfte, ba noch ansehnliche Schulden zu becken waren.

Die Nachlaßregulirung verzog sich bis in die sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts, und die Geschichte dieser Familie, wie so vieler reicher Juden, zeigt, wie rasch der Besitz auch bei ihnen wechselte. Einzelne Kinder des Residenten, die sich an Wohlleben und Genuß gewöhnt hatten, denen der damalige Jude in der Regel sonst ferne blieb, versanken schon in den fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts in durchaus unter-

<sup>1)</sup> Dagegen ist in einem Vergleiche, zwischen bem Churkölnischen Agenten Sanuel Noa und ber Donauwörther Salz= und Beincompagnie einer= und ber J. Nathan'schen Massaverwaltung andererseits, de dato München 1747, von bem "gewesten Juden J. Nathan" die Rebe (Bamb. Arch. Cons.).

geordnete Vermögensverhältnisse, und es macht einen eigenthümlichen Eindruck, wenn man von den jüngsten Söhnen des Hofjuden, der Allerweltsgläubiger war, actenmäßige Angaben sindet, daß sie in den Conditoreien und Cassechäusern herumgezecht, den Wirthen und Cavalieren Zech= und Spielschulden zu bezahlen hatten und ihre silbernen Tabakspfeisen deshalb verpfändet haben. Also auch auf sie hat die Cultur, "die alle Welt beleckt," sich erstreckt 1).

Die Familie des Residenten ist noch großentheils im Ansbachisschen ansässig, Nachkommen derselben im Mannesstamme wohnen in Fürth, Enkel der Töchter des Ischerlein in Ansbach. —

S. 19. Der Rückschlag des Sturzes des Residenten auf die Lage der übrigen Juden blieb nicht aus.

Ein Jude aus Neuwied, Mexander Benjamin, später Neumann, welcher damals in Ansbach ansässig war und dort Christ

<sup>1)</sup> Hauptquelle für die Geschichte Isaac Nathans ift - außer ben bereits angeführten Urfunden — ber Fascifel ber Untersuchungsacten, welcher Die Amierlein'iche Affaire enthält. Gine Bernehmung Ischerleins ift in bemselben nicht enthalten, wohl aber liegt bem Untersuchungsacte eine Denunciation Ischerleins vom Dezember 1740 bei, in welcher gegen eine Reihe von Juden, barunter Michel Simon Anschuldigungen wegen ferueller Bergehungen erhoben find. Die Untersuchungshandlungen murben im Lindenbuhl vom Regierungsrath Schniplein gepflogen. wurden vom Marfgrafen felbit veranlagt und erftreden fich febr umftandlich über ben gangen Borfall und alle oben nur angebeuteten Einzelnheiten. In ber Regiftratur bes hiefigen Magiftrate befinden fich die Verhandlungen über den Nachlaß Jaac Nathans. Ucten über die Gefangenen auf ber Bulgburg icheinen nicht mehr zu eriftiren, wenigstens wurden früher Fragmente berselben zu Batronenhülsen verwendet (!!); einzelne biefer Sülfen murben wieder geoffnet und geben bei ihrem Mangel an Zusammenhang mancherlei Rathsel auf. Bon Jsac Nathan enthalten fie nichts. Die Anfunft Elfan Frankels auf ber Bulgburg berichten fie, aber die Fortsetzung bes Berichtes ift meggeschnitten.

werden wollte, wiederholte die Anschuldigung, daß in den jüdischen Gebetbüchern und talmudischen Schriften Lästerungen gegen die christliche Religion enthalten seien, und auch diesmal wieder siel die Denunciation auf fruchtbaren Boden.

Alsbald trat unter dem Consistorialpräsidenten von Bobenhausen eine Commission zusammen, welcher als Mitglieder ber Kiscal Baraban, der Hohenlohe'sche Kammerrath Christfels, auch ein Proselyt, der vor achtzehn Sahren zum Christenthume übergetreten war, und der Orientalist und Pfarrer Raabe angehörten (September 1744). Sämmtliche hebräischen Werke, die in den Judenorten bes Fürstenthums anfgetrieben werben konnten, mur= den untersucht, und ein großer Theil berselben in Schwabach, Unsbach und besonders in Fürth (zumal aus den Bibliotheken bes Barnof Mumann Käsbauer und Rabbiners Baruch Rohn) hinweggenommen. Achtundbreißig auftößige Stellen wurden aus ben beschlagnahmten Werken ausgezogen und in mehrfachen Vernehmungen einer Reihe von Juden, besonders dem ebengenannten Rabbiner von Kurth und dem Landesrabbiner in Schwabach, Gumpert, vorgehalten. Die Verhörsprotokolle geben mehr den Unschein eines philologischen und theologischen Disputatoriums als den einer Eriminaluntersuchung. Nachdem man ungefähr ein halb Jahr so fort verhört hatte, wurden im Januar 1745 fämmtliche Barnoffen der Landindenschaft, drei Abgeordnete der Hofmark Fürth, endlich Moses Frankel und sein Schwiegersohn, ber Hoffactor Michel Simon vor die Untersuchungscommission geladen und ihnen der Strafbeschluß mitgetheilt, die Landindenschaft habe 50,000 fl., die Judenschaft von Fürth 16,000 fl., und Fränkel und sein Schwiegersohn, die von der Landjudenschaft erempt waren, 6000 fl. zu bezahlen. Nun wurde, wie gewöhnlich, zwischen ber Herrschaft und ber Judenschaft wieder gemarkt und gehandelt, bis endlich der Strafbeitrag der Landjudenschaft dahin

ermäßigt wurde, daß sie 10,000 fl. sofort, und dann jedes Jahr 1500 fl. zu gahlen habe; die Fürther kamen mit einem Beitrage von 10,000 fl. davon, und dem Frankel nebst Schwiegersohn icheint die Strafe gang erlaffen worden zu fein. Dem Benjamir mußte eine Gratifikation von 400 fl. von den Inden ausbezahlt werben, er selbst verlangte 1600 fl.; er unterlag übrigens wegen feiner "Hoffahrt" - wie der Markgraf sich ausdrückte - Projectenmacherei und Unimosität gegen die Juden vielfachem Tabel. Eine weitere Folge der Untersuchung war der Befehl des Umdruckes und der Kaftrirung der jüdischen Gebetbücher. Während noch die Verhandlungen darüber schwebten, war von einem Convertiten aus Farrubach, Lazarus, nun Christlieb, der in Fürth als Almosensammler angestellt war, ein heftiges Buch gegen jubifche Bufgebete (selichoth) erschienen, beffen Verbot, zumal da es ohne Erlaubnig der Cenfur gedruckt worden, die Juden erwirkten. Das Verbot führte in juristischer wie literarischer Beziehung zu anderen Beiterungen. In juristischer wurde festgestellt, daß Christlieb das Werf nicht geschrieben haben konnte, ba er zugab, nicht beutsch schreiben zu können, und er mußte einräumen, daß ein Raplan Got dasselbe nach seinen, des Christ= lieb, Angaben verfaßt habe; in literarischer entspann sich über bie in dem Chriftlieb'ichen Werke ausgedehnten Behauptungen 1) eine Polemik. Es erschienen zwei Gegenschriften, eine von Michelis, die andere von Baumgärtner, worauf wieder geant= wortet wurde.

Der Markgraf konnte inbessen nicht ohne jübischen Günstling bleiben; neben einem Hofjuden Namens Moses Ullmann (Barsnoß und Kammersactor zu Fürth, bessen Sohn seit 1743 hier

<sup>1)</sup> Manuscr. des Arch. Cons. zu Nürnb. St. 228 a. Bergl. auch Würfel, Geschichte ber Juden in Nürnberg S. 120 u. 121.

wohnte) 1), welcher so bebeutenben Einfluß auf den Fürsten außübte, daß ein Minister des Markgrasen seinen Freunden gerathen hat, sie sollten dem Juden hie und da etwaß zu Gefallen thun: genoß auch der hiesige Hosjude Löw Jrael die Gunst des Markgrasen; wir werden bei der Geschichte des hiesigen Synagogenbaues auf seine Wirksamkeit zurücksommen. —

S. 20. Die Regierung Carl Alexanders (1757—1791) hat zwar keine so drastischen Ereignisse aus der Geschichte der Ansdacher Inden aufzuweisen, wie dies unter den früheren letzterwähnten Herrschern geschah, aber unter seiner Regierung — seine Judenordnung ist vom Jahre 1759 — sielen mehrere Beschränkungen, die disher bestanden, und die in manchen anderen Landestheilen Bayerns dis in die neueste Zeit sortdauerten, z. B. die Ungiltigkeit der nicht amtlich protocollirten Verträge zwischen Inden und Christen. Er hob auch die frühere Bestimmung, daß die christlichen Chefrauen nach Villkür die Verträge, die Juden mit ihren Ehemännern geschlossen, wieder vernichten könnten, auf.

Der Markgraf war auch hinsichtlich ber Aufnahme ber Juben in das Land durchaus nicht strenge, und in einem Aussichreiben aus dem Jahre 1771 2) ist ausgesprochen, daß es dem herrschaftlichen Interesse sehr verträglich erachtet werde, allen vermöglichen Juden ohne Ansehung des Ortes den Schutz zu verleihen. Freisich ersieht man auch aus diesem Erlasse, daß immer noch der frühere Gesichtspunkt vorwaltete, die Juden weniger als Menschen, denn als Einnahmsquelle zu betrachten, da als Erund des Erlasses angegeben wurde, das herrschaftliche

<sup>1)</sup> Act bes Ansb. Magistr. "Jubens." Bb. VIII. Ar. 1. — Lang, Ansbach 2c. S. 67.

<sup>2)</sup> Actenband III. ber ifrael. Gem. in Anst, fol. 72.

Interesse angegeben wurde. In einzelnen Entschließungen, na= mentlich die Sonntagsfeier betr., als man in Langenzenn 1). Keuchtwangen 2), Mainbernheim 3), Schwabach 4), unter biesem Vorwande sogar verbieten wollte, daß die Juden während bes Sonntags auf den Straffen sich zeigten, stellte sich die Regierung entschieden auf Seite ber Ruben. Ein Crailsheimer Rube. Jesaias Wolf, murde wegen eines Verbrechens in Untersuchung gezogen, "beffen die Juden in den früheren barbarischen Zeiten, jedoch immer mit Ungrund, beschulbigt wurden" (1772); sofort ging ber Befehl auf Ginftellung bes Verfahrens nach Crailsheim, und in demselben wurde hervorgehoben, daß jedes corpus delicti fehle, und auch nicht ber Schein eines Verbrechens vorhanden sei 5). Als in einem Schwabacher Blatte: "bie neueste Welt= geschichte" (1769) 6) und in einem Ansbacher Ralender (1774) 7) heftige Artitel und Anschuldigungen gegen die Juden abgedruckt waren, trat die Confiscation der Druckwerke ein, und es wurde den Druckern die Reproduction ähnlicher Artikel strenge untersaat.

Jübische Resibenten und Kammersactoren hatte auch er; als solche werben namentlich ber in Fürth wohnende Hos und Kammersactor und Hosmünzlieserant Meier Berlin und Löw Kohn genannt, und dann der dahier wohnhafte Resident Amson Salomon Seligmann. Ein Patent vom 1. Juli 1763 bezüglich ihrer ausgestellt, enthält ihre Reiselegitimation in fürstlichen

<sup>1)</sup> Actenband III. ber ifrael. Gem. in Anst. fol. 85.

<sup>2)</sup> Actenband III. ber ifrael. Gem. in Unsb. fol. 98.

<sup>.3)</sup> Actenband III. ber ifrael. Gem. in Ansb. fol. 38.

<sup>4)</sup> Actenband III. ber ifrael. Gem. in Unst, fol. 56.

<sup>5)</sup> Actenband III. ber ifrael. Gem. in Ansb. fol. 74.

<sup>6)</sup> Actenband III. ber ifrael. Gem. in Ansb. fol. 63.

<sup>7)</sup> Actenband III. ber ifrael. Gem, in Unsb. fol. 94.

Geschäften; es erwähnt zuerst, daß dieselben in sehr wichtigen sürstlichen Verrichtungen außer Landes geschickt werden müßten, und knüpft daran das Ersuchen, sie nebst ihren Bedienten, Leuten, Pferden, und Waaren an Juwelen, Silber, Gold 2c. Zoll=, Geleits= und Manth= frei passiren und repassiren zu lassen, wobei ihnen das Recht zugesprochen wird, zu ihrer Leibes= befension ein Ober= und Untergewehr zu führen.

S. 21. Wenden wir uns nun zu ben Abgaben und Leiftungen, welche mährend diefes Zeitraumes die Juden gu entrichten hatten, so find jene Abgaben, welche an die Berrichaft zu leisten waren, von den andern Abgaben zu unterscheiden, welche an die Landjudenschaftscorporation behufs der Bestreitung ber Eultusausgaben zu bezahlen waren. Außerdem hatten die Juden noch, wie die anderen Staatsangehörigen die Abgaben an die Communen für den Fall zu entrichten, als der Markgraf sie nicht davon befreit, oder diese Leiftung mindestens in eine Panschalsumme verwandelt hatte. Das Lettere fand um namentlich zuweilen in Unsbach statt, und so wurden fortwährend vom hiesigen Rathe Klagen wegen allzu großer Begünstigung, welche ben Juden zum Schaben ber Stadt murbe, erhoben. Die Abgaben an die Herrschaft waren nun entweder jährliche, die die Gesammtheit als solche zu zahlen hatte, oder Abgaben, die die Einzelnen zu entrichten hatten.

Abgaben der Gesammtheit waren:

a) Das Generalschutzelb, Frühlingsanlage; in bem Decrete Joachim Ernsts auf 500 fl. 1) festgesetzt. Später wurde dasselbe auf 800 Thlr. erhöht 2). 1676 verlangte man außer bem Generalschutzelbe wegen ber schweren kaiserlichen Wintersquartiere eine Kriegsstener von 1500 Thlr. Die Juden remons

<sup>1)</sup> Act bes Ansb. Magistr. "Indens." Bb. I. fol. 37.

<sup>2)</sup> Actenband II. ber ifrael. Gem. in Aust. fol. 40.

strirten, sogar während des 30jährigen Krieges wären sie nicht so hart belastet worden, und darauf wurde statt der Kriegsstener das Generalschutzgeld auf 1000 Thlr. gesetzt. Es scheint aber nicht dabei geblieben zu sein; denn 1677 zahlten sie statt 1000 Thlr. 1200 Thlr. 1). Bei dieser Summe hatte es von nun an sein Bewenden.

b) Das Berbstanlagegelb ober f. g. Pferdegeld im Betrage von 3000 fl. Diese Abgabe entstand ans ber bereits erwähnten Berpflichtung ber Juden, die ausgemufterten herrschaftlichen Pferde zu einem ihnen octroirten Preis auzunehmen. 1619 hatte Joachim Ernst diese Verpflichtung aufgehoben 2), nachdem die Juden sich freiwillig erboten hatten, 600 fl. an das Hofmarschallamt zu zahlen; trothem klagen 1624 die Ruben. man habe ihnen vor 2 Jahren 10 Pferde um unerträgliches Geld aufgeladen, bann um Martini abermals 4 Pferbe, barunter hätten sie eines um 50 Thir. kaufen müssen, welches sie nur um 9 Thir. hatten verkaufen können; ein zweites, das ihnen 70 fl. kostete, um 20 fl., die übrigen würden nicht wohl um 3 pf. verkauft, und jetzt sollten sie abermals nach Sulz für 3 Stuten 300 fl. bezahlen. Zwar verbot Joachim Ernft eine weitere Belästigung der Juden; allein am Ende des XVII. Jahr= hunderts erscheint die Abgabe aufs neue, und wurde unter Wilhelm Friedrich 3) statt berselben ein Ablösungsgnantum von jährlich 3000 fl. festgesetzt.

c) Die Renjahrsgelber zu 1500 fl.

Wie oben erzählt haben die Juden durch die Zusicherung dieser Jahresstener von der Judenbücher-Untersuchung  $17^{44}/_{45}$  sich losgekauft.

<sup>1)</sup> Actenband I. der ifrael. Gem. in Ansb. fol. 3 ff.

<sup>2)</sup> Actenband III. ber ifrael. Gem. in Ansb. fol. 51.

<sup>3)</sup> Tit. VII. S. 1. ber Judenordn. von 1737.

- d) An die Geistlichen in Ansbach mußten jährlich 46 fl. 48 kr. Neu jahrsgelber gezahlt werden und ähnliche "Stolgebühren" bestanden auch an vielen übrigen Orten des Fürstenthums. Diese 46 fl. wurden aber von der Gesammt judenschaft entzichtet. Die Entstehung dieser Abgabe datirt sich aus dem Jahre 1681, in welchem die Consistorialräthe Bentz, Gottsried Händel, van der Lith und Johann Lorenz Stahl eine Beschwerde an den Markgrasen darüber richteten, daß die Juden in Stadt und Land überhand nehmen, beschnitten würden, Hochzeit machten, und begraben würden, ohne den Pfarrern ihre Accidenzien zu bezahlen; es sei doch billig, daß die Juden den Abgang, den sie den Christen machten, ersetzen und die Geistlichen schadlos hielten, zumal als sich die Landgeistlichen kümmerlich durchbrächten 1).
- e) Gänsegelber mit jährlich 75 fl. an ben Oberjägers meister. Den muthmaßlichen Ursprung dieser mindestens seit 1686 bereits existirenden Abgabe wurde früher angegeben.
- f) Einen jährlichen Beitrag von 50 fl. an das Zucht= haus zu Schwabach.

Außerdem erscheint 1733 auch noch als jährliche Naturabgabe die Lieferung von zwei Pferden zur Auluberung von Milanen (Falken), wofür sie aus der Falkenkasse für das Pferd 3—6 st. erhielten 2).

Neben diesen Abgaben der Landjudenschaft als Ganzes hatten nun die Juden, je nachdem sie Schutz oder Toleranzijuden waren, noch ihr Schutz oder Toleranzgelb zu zahlen. Das Schutzgeld war früher verschieden, je nach dem Wohlsstande des einzelnen aufgenommenen Juden.

In den siebziger Jahren des XVII. Jahrhunderts zahlten

<sup>1)</sup> Act des Ansb. Magistr. "Judens." Bb. I. fol. 65.

<sup>2)</sup> Act. bes Ansb. Magiftr. "Jubens." Bb. III. fol. 183.

Einzelne 4-12 Athlr. 1), die Kamilie Model jogar 120 Thlr. 2). trothem wird die Summe ber Gefammtschutgelber ber Ginzelnen nur auf 11-1200 fl. bei 400 3) jübischen Familien geschätzt. Dazu kam seit ungefähr bieser Zeit bas Concessionsgelb für bie Erlaubnik zum Schutze, und 1686 wurde als Gebühr für die Vidimirung der Schutzbriefe 1000 Athlr. abverlangt 4). Christiane Charlotte regulirte 1724 5) das Schutgeld. Es betrug dasselbe von nun an 7 fl. 8 fr. und sank bei einzelnen Minderbemittelten auf die Sälfte ober ben vierten Theil, ben sogenann= ten Schutgulben, herunter. Bei ber Reception mußten in ber Residenzstadt noch außerdem 90 fl., in einer Landstadt 75 fl. und auf dem Lande 37 fl. 30 fr. Concessionsgeld gezahlt werben; hiezu kamen noch eine Sportelausgabe an die Domänenkasse von 10-30 fl., ein Kammersportel von 8-24 fl., die Stempelgebühr von 5-14 fl., und noch eine Reihe kleinerer Gebühren für die Ausfertigung.

Jüdische Officialen, welche nicht auch Handel trieben, waren vom Schutzelbe besreit. Die Toleranzjuden, welche nur einen zeitlichen Schutz genossen, wurden in der Regel wie die Schutziuden besteuert, hingen aber dabei von der besondern herrschaftlichen Anordnung ab. —

In der zweiten Hälfte des XVII. Jahrhunderts wurde eine Zeit lang besohlen, daß jede jüdische Familie jährlich 2 Pfund Febern, nämlich 1 Pfd. Febern und 1 Pfd. Staub zu liesern hätte 6); wie diese Abgabe entstanden ist, wurde bereits gesagt. —

<sup>1)</sup> Act bes Ansb. Magiftr. "Judens." Bb. I. fol. 75. 83, 148,

<sup>2)</sup> Act bes Ansb. Magiftr. "Jubenj." Bb. I. fol. 92.

<sup>3)</sup> Act bes Ansb. Magistr. "Judens." Bb. I. fol. 148.

<sup>4)</sup> Actenband I. ber ifrael. Gem. in Ansb. fol. 99.

<sup>5)</sup> Act bes Ansb. Magistr. "Judens." Bb. II. fol. 173.

<sup>6)</sup> Act bes Ansb. Magistr. "Jubens." Bb. I. fol. 43. 51. — Actenband I. ber ifrael. Gem, fol. 33.

Unter den indirecten Auflagen, welche die Ruben betrafen, ift der Leibzoll por Allem wieder zu erwähnen. Es wurde schon gesagt, daß die inländischen Inden demselben nicht unterworfen waren, und nur im Jahre 1691 1) scheint auf furze Zeit biese Begunfligung ber Ansbacher Juden gegen bie fremden aufgehoben worden zu sein, während doch gerade in diefer Beziehung schon 1683 2) ber Grundsatz ausgesprochen wurde, daß die jüdischen Inländer den christlichen Inländern ganz gleich gehalten werden sollen. Damit aber das Prinzip des Leibzolls, das Entwürdigende desselben ja nicht in Vergessenheit komme, wurde 1720 3) in einem Ausschreiben bei Gelegen= heit bes Umstandes, daß einzelne fremde Juben am Samstag den Leibzoll deshalb nicht zahlen wollten, weil sie an diesem Tage nicht handelten, eingeschärft, der Zoll betreffe nicht den Sandel, sondern die Berfon des Juden. Der Leibzollzettel, in welchem genau die Stunde angegeben werden mußte, von wann er giltig sei, fostete für die vermögenden fremden Juden für 24 Stunden 15 fr., falls sie zu Juße gingen, falls sie aber ritten, noch 71/2 fr. für das Pferd. Diese Summe war bereits in der Leibzollordnung von 1662 4) festgesetzt worden. Für Bettelinden war, wenn sie ohne Waaren an der Zollstätte erschienen, die milbernde Verordnung getroffen, daß sie auf 14 Tage nur 5 fr. für sich, 2 fr. für die Frau und ebensoviel für das Kind zu zahlen hatten, gang arme Juden durften frei ein= gehen. Jüdische Gaste zu Kestlichkeiten brauchten auf 8 Tage nnr den einfachen Leibzoll zu gahlen. Für den todten anslän=

<sup>1)</sup> Ausschreibens, b. h. B. f. M. Bielleicht bezieht fich bieses Ausschreiben nur auf Waaren — nicht Leibzoll-Pflichtigkeit.

<sup>2)</sup> Ausschreibens. b. h. B. f. Dl.

<sup>3)</sup> Ausschreibenf. b. h. B. f. M.

<sup>4)</sup> Ausschreibenf. b. h. B. f. M.

dischen Juden wurde, wenn der Verstorbene über 15 Jahre alt war, 1 fl. 15 fr., außerbem die Sälfte gezahlt. Bis zur Mitte bes vorigen Jahrhunderts mußte auch für die Leiche eines inländischen Juden Leibzoll gezahlt werden 1). Seit 1784 murbe wegen der Bereinigung des obergebirgischen Fürsteuthums mit dem untergebirgischen der Leibzoll für die obergebirgischen Auden, die in's Ansbachische, und umgekehrt für die Ansbacher Juden, die in's Banreuthische reisen wollten, aufgehoben. — Daß dieser Leibzoll, namentlich für die benachbarten ritterschaftlichen Inden eine große Ausgabe bilbete, zeigt eine Berechnung bes Ertrags bes Leibzolls aus ben Zeiten bes lebergangs bes Kurstenthums an Preußen. Go gablte in Obernzenn jeder einigermaßen vermögende Jude eine jährliche Pauschalfumme von 6 fl. als Leib= zoll an den Markgrafen; von Minhr allein wird gefagt, daß es jährlich 72 fl. Leibzoll, von Cronheim, daß es 50 fl. Leibzoll eintrug 2).

Wie auch auf anberen Gebieten des staatlichen Lebens die Gesetzgebung bezüglich der Juden in den vorigen Jahrhunderten neben einer unvernünstigen Härte zuweilen eine unmotivirte Milde oder vielmehr ungerechtsertigte Bevorzugung zeigte, so sehen wir auch, daß bezüglich des Waarenzolls der Inden manche eigenthümliche Vortheile gewährt wurden. Sie brauchten, wenn sie dieselbe Waare mehreremale aus dem Fürstenthume hinaus und dann wieder hineinbrachten, den Zoll nur einmal zu zahlen, und überdies wußten die angeseheneren Juden sich Zollpässe zu verschafsen. Solche Zollpässe hatten beispielsweise die Mitglieder der Model'schen und Fräukel'schen Familie, David Rost und Isaac Nathan.

<sup>1)</sup> Actenband III. ber ifrael. Gem. in Unsb. fol. 13 ff.

<sup>2)</sup> Act bes Kreisdir. Ansbach, die Incorporation der Mediatjuden betr. (nun im Besitze ber ifrael. Gemeinde von Ansbach).

Much bezüglich bes handlohns genoffen die inländischen Juden ein Vorrecht, daß sie, wenn sie Grundstücke im Fürsten= thume erwerben, Anfangs 4 Wochen, dann gemäß einer Verordnung von 1776, 6 Wochen behufs des Wiederverkaufes dieser liegenden Grundstücke Indult hatten. Wurde ein solcher Verkauf innerhalb dieser Frist bewerkstelliget, dann war ihnen das Handlohn erlassen, und sie hatten blos von ihrem Profite eine bestimmte für Ausländer größere, für Inländer kleinere Abgabe (Surrogat für die Profitnachsteuer) zu gahlen 1). — Gine Veranderung des Wohnsitzes der Juden von einem Orte des Fürstenthums in den andern, mar von Rachsteuer befreit, wollten aber die Juden außer Landes ziehen, so hatten sie 1/2 Jahr vorher ihr Vermögen anzugeben, damit die Nachsteuer erhoben werde. Judenkinder, die sich außer Landes verheiratheten, waren (aber nur in dem Falle, wenn sie im Fürstenthume Schutz nicht fanden) nachsteuerfrei 2). — Bis zum Jahre 1777 mußten die Juden bei jedem Hauskaufe 6 fl. Herrn = und 3 fl. Cauglei= tare bezahlen: diese Abgabe wurde ihnen durch Verfügung vom 6. Februar bes genannten Jahres erlaffen 3).

Der Beitragspslichtigkeit der Juden zu den städtischen Kassen — nicht Abgaben, da die Städte auch die Lichtmeßsteuer vereinnahmten — wurde bereits Erwähnung gethan. Bon dem Botengehen und Wegweisen, sowie von der Quartierlast lösten sie sich von jeher und insbesondere nach Ausschreiben von 1688 durch eine bestimmte Summe, ohne je-

<sup>1)</sup> Ausschreibens. d. h. B. f. M. zu ben Jahren 1680, 1682, 1719, 1772 bie Jubenordn. von Carl Wilhelm Friedrich und Carl Merander, und Actenband IV. ber israel. Gem. in Ansb. fol. 7.

<sup>2)</sup> Act bes Ansb. Magistr. "Judens." Bb. I. fol. 184. verso.

<sup>3)</sup> Bb. IV. lettes Product.

doch in Kriegszeiten in Wirklichkeit hiedurch befreit zu werden. Mehrmals klagten dieselben, insbesondere im Jahre 1688, daß sie trot allen Zahlungen von den Soldaten, namentlich von den Offizieren, hart bedrängt worden seien. "Die Offiziere schätzten sie appart" und presten ihnen Geld ab, von den Soldaten wurs den sie besonders beim Botenlausen "tribulirt." —

Run hatten mir noch bie außerorbentlichen Abgaben ins Auge zu faffen, nämlich jene Summen, die ohne gesetzliche Regelung, weil eben die Markgrafen Geld brauchten, den Juden unter irgend einem Vorwande abverlangt worden sind. Gin Beispiel berartiger Schatzungen wird aus bem Jahre 1690 1) erzählt, wo von einem Beitrage der Indenschaft zu der Reise bes Erbprinzen die Rede ist. Gine Gingabe der Ausbacher Judengemeinde erwähnt, daß ein einziger dort genannter Jude 27 fl. daran zu zahlen hatte. Vorher ging die Erkaufung des Zinsbecretes von 1685 (Gestattung bes Pfennigzinses) um 1200 Thir. 2), welche Summe aber alsbald darauf noch um 200 Thir. erhöht werden mußte. Im Jahre 1696 — in dem= selben Jahre waren auch bezüglich bes Zinsfußes, wie Seite 67 bereits erzählt wurde, den Juden günstige Bestimmungen er= laffen worden — ging eine Anforderung an die Juden, fie follten 6000 Thir. binnen Jahr und Tag erlegen 3), "da der Markgraf sie," nämlich die Thaler, nicht die Juden, "zu einer unvermeiblichen Ausgabe brauche." Bu ber außerorbentlichen Steuer, welche Wilhelm Friedrich behufs der Ausgleichung der durch den bagerischen Erbfolgekrieg dem Lande erwachsenen Lasten auferlegte (1704), mußte die Schuhjudenschaft 1000 Thir. be-

<sup>1)</sup> Act des Ansb. Magistr. "Judens." Bb. I. fol. 146.

<sup>2)</sup> Actenband I. ber israel. Gem. in Anst, fol. 92. 94.

<sup>3)</sup> Actenband I. ber ifrael. Gem. in Ansb. fol. 148.

zahlen 1). 1718 wurde eine halbe Extraanlage ausgeschrieben 2), möglich, daß hierunter eine außerordentliche Besteuerung nicht verstanden war, und daß nur die gewöhnlichen Ausgaben eine solche besondere Extraanslage damals nöthig machten. "Aus beweglichen Ursachen" mußte die Judenschaft im Jahre 1740 500 fl. bezahlen 3). Vielleicht bestanden diese "beweglichen Ursachen" in der Gesahr, welche der Sturz Jsaac Nathans damals für die Juden herbeissührte, und die ja einige Jahre später zu einer nenen Abgabe, der Neichung der Nenjahrsgelber, sührte. — Zur Bestreitung der Neparaturkosten der Stiftstirche wurden von den Juden 200 fl. (1743) 4) abverlangt, dieser Betrag auf 100 fl. ermäßigt. 50 fl. hieran zahlte die Landjudensschaft, 50 fl. die Stadt.

Endlich wollen wir noch eines Euriosums gedenken. Die Zöglinge bes Ansbacher Alumneums sangen am Weihnachtsabende vor den Häusern der begüterten Einwohner der Stadt,
und erhielten hiefür Geschenke. Bis zum Jahre 1738 5) geschah
dies auch vor den Häusern der Juden, die ihrerseits auch die
übliche Gabe verabreichten. Damals wurde nach der neuen
Schulordnung jedoch den Alumnen untersagt, vor den Judenhäusern zu singen, und die Juden hielten sich denn auch nicht
verpstichtet, Etwas zu bezahlen; darüber aber beschwerte man
sich, und so wurde, wie natürlich, ihnen auferlegt, die "übliche
Berehrung" zu entrichten, wie früher 6). —

<sup>1)</sup> Büttners Franconia Bb. II. S. 152.

<sup>2)</sup> Ausschreibens, b. h. B. f. M.

<sup>3)</sup> Actenband III. ber ifrael, Gem. in Ansb. fol. 3.

<sup>4)</sup> Act des Ansb. Magistr. "Indens." Bb. III. fol. 266 ff.

<sup>5)</sup> Act bes Ansb. Magistr. "Indens." Bb. III. fol. 249.

<sup>6)</sup> Act bes Ausb. Magistr. "Jubens." Bb. IV. Nr. 1. 509. — Das Weihnachts: singen ber Aumnen wurde burch Decret vom 25./11. 1791 abgeschafft.

Die Abgaben ber Juden für die Landjudenschaft waren gleichfalls nicht unbeträchtlich, ba aus bem Ertrage biefer Steuern die Corporationsschuld verzinft und die Corporations= biener bezahlt werben mußten. Sie bestanden zuvörderst in einer jährlichen Abgabe von 1 % des Vermögens und 12 fl. Familien= gelb, dann in einer Sterbanlage zu gleichfalls 1 % bes Ber= mögens, in der Hochzeitsgebühr zu 1/2 % des Heirathsguts, Abzugsgelb zu 2 % von dem Bermögen bes aus ber Corporation tretenden Juden, Juventurgebühr zu 1/2 %, Schätzungsfreuzer zu 1 fr. von je 100 fl. bei der Vermögensschätzung alle 5 Sahre. Behufs ber Bermögensschätzung fanden Landtage zu Lehrberg statt. Gewöhnlich murbe die Anlage berart ausge= mittelt und festgesetzt, daß die Hausväter ihr Vermögen auf Handgelübbe anzeigen ninften. Zwei Dritttheile hievon murben zur Anlagemasse genommen, ein Dritttheil blieb wegen unein= bringlicher Forderungen außer Ansat, und wenn ein Hausvater in summarischer Untersuchung darthat, daß seine derartigen For= berungen mehr als ein Drittel betrugen, so murde auch bieser besfallfige Mehrbetrag außer Anlage gelassen. Diese Anlagequote bilbet nun die Vermögensmasse, die mit 1 % besteuert war. Geringbemittelte gahlten blos das Ropfgeld und man ging auch bis zur Hälfte und einem Viertheil besfelben herunter, zumal bei Wittwen ober ledigen handeltreibenden Versonen.

S. 22. Was nun die Gewerbs= und Rechtsverhält= nisse der Juden während dieses Zeitraumes betrifft, so blieben sie fast dieselben wie im vorigen; der Kreis, welchen man der Thätigkeit der Juden öffnete, war kaum größer als im XV. und XVI. Jahrhunderte; der Gewerbsbetrieb der Juden war demnach immer noch der Wucher, der Schacher, der Unterhandel, der Vieh= und Pferdehandel und das Juweliergeschäft, endlich, was man etwa jeht nennen würde "die hohe Finanz;" doch wer= ben seit dem XVIII. Sahrhunderte einzelne Juden namhaft ge= macht, welche nicht Handelschaft im Allgemeinen, fondern haupt= fäcklich einen bestimmten Handelszweig trieben, so daß sie sich bem bürgerlichen Gewerbe (Raufmannsgewerbe) näherten. Solche Aufnahmen als Schnittwaaren = und Spezereihändler kamen bei= spielsweise 1745 por 1), und wer das Onolsbachische Wochenblatt aus biefer Zeit durchblättert, findet viele von Juden ausgegangene Anzeigen, die einen gewerbsmäßigen Handelsbetrieb vorans= setzen. And weiß man von Ginzelnen, daß sie Buchhalter hatten, und in fremden Sprachen bewandert waren. Dies wird beispiels= meife pon ben Mobels zc. berichtet. Die Schutzaufnahme war übrigens von bem Vorhandensein eines bestimmten Vermögens bedingt. Dasfelbe mußte nach Berordnung von 1712 behufs der Aufnahme in einer Stadt 500 Reichsthaler, behufs der auf dem Lande 500 fl. betragen 2); um in Ansbach aufgenommen werden zu können, mußte ein Bermögen von 1000 fl. nachgewiesen werden.

Der Zinsgeschäfte ber Inden und der bezüglich derselben erlassenen gesetzlichen Bestimmungen wurde bereits bei Geslegenheit der Erzählung der Wackerbartschen Commissionssache Erwähnung gethan, und ebenso berichtet, wie die verschiedensartigten Erlasse, bald den Inden günstige, bald ungünstige, auf diesem Gediete der Gesetzgebung rasch nach einander folgten. Das Ausschreiben von 1696 bietet deshalb ein hervorragendes Interesse, weil es allgemeine Zinsbestimmungen enthaltend, die Inden dabei vor den Christen begünstigt, indem erstere unter gewissen Modalitäten 12 %, letztere nur 8 % nehmen dursten 3).

<sup>1)</sup> Act bes Ansb. Magiftr. "Indenj." Bb. VII. prod. 17.

<sup>2)</sup> Cadolzb. Ausschr. im Rürnb. Arch. Cons. (Nr. 24) prod. 205.

<sup>3)</sup> Actenband I. der ifrael, Gem. in Ansb. fol. 142.

In dem Privileg Wilhelm Friedrichs von 1705, welches die Zinsdestimmung von 1685 wieder aufnahm, wurde endlich eine Verordnung erlassen, welche in Verbindung mit der gleichfalls bereits erwähnten, im Jahre 1712 gegebenen Modification sich in Kraft erhielt und in die Indenordnungen von 1732, 1734, 1737 und 1759 übergegangen ist. Das Privileg sagt, daß die bisher mißbrauchte Zinsnehmung über die landesüblichen und reichsgesetzlichen Zinsen den Juden nur dis zu einem Kapitale von 50 Thlrn. erlaubt sei, und zwar in der Weise, daß, wenn das Kapital nur auf 1 Jahr (seit 1712 zwei Jahre) ausgeliehen wurde, wöchentlich 1 Pf. vom Gulden erhoben werden durfte.

Außerbem war untersagt, daß verkleidete wuchersiche Nebensverabredungen hiebei getroffen würden. Dem jüdischen Gläubiger sollte aber auch bei einem säumigen Schuldner rasche Nechtshilfe gewährt werden, wobei jedoch besondere Unglücksfälle des Schuldners als gesetzliche Stundungsgründe sestgesetzt wurden. Die Stundung sollte 1 Jahr lang währen und wäre während dieses zweiten Jahres der Schuldner zu sechsprozentiger Verzinsung anzuhalten. Auch war verboten, daß mehr als ein derartiges Kapital, bei welchem der Pfennigzins gesetzlich zulässig war, mit einer Person contrahirt wurde. Wie wenig diese Bestimmungen practisch, oder vielmehr, wie häusig sie umgangen wurden, zeigt das bereits erwähnte, 4 Jahre dauernde Wackerbart'sche Commissiorium (1708—1712).

Die Nothwendigkeit der Protokollirung von Verträgen der Christen mit Juden, die über 50 Athle. betreffen, warb schon nach dem Vorbilde der Reichsgesetzgebung, insbesondere der Bestimmung von 1551, am Ende des XVII. Jahrhunderts 1) als bestehendes Recht erwähnt, und wurde erst 1759 aufges

<sup>1)</sup> Actenband III. der ifrael. Gem. in Unst, fol. 10.

hoben; ebenso fand erst damals die Austhebung der gleichsalls aus dem Schlusse des XVII. Jahrhunderts herrührenden Bestimmung ') statt, nach welcher die christlichen Ehefrauen wegen Mangels ihrer Einwilligung die Verträge entkräften konnten, die ihre Männer mit Juden abgeschlossen haben, und wurde eine solche Vertragsansechtung ') nur wegen nachgewiesener merklicher Gefährde der beiden Eheleute zugelassen. Dagegen blied die Nothwendigkeit der Protokollirung der Eessionen von Nachsristen auch noch 1759 bestehend, und war dis in die neueste Zeit gilztiges Recht ').

Fernere Einzelnbestimmungen über den Sandelsbetrieb ber Ruben beziehen sich auf ben Sandel mit Säuten und Leber, und die einschlägigen Decrete von 1684 4) sind um deshalb characteristisch, weil sie barthun, wie die Gewerbtreibenden jeder Erweiterung bes Geschäftsbetriebes ber Suben auf bas Seftigfte entgegentraten, so daß sie immer wieder zum Schacher und Wucher zurückgeworfen wurden. Im Jahre 1684 erschien im Juli ein Decret: ben Juben könne ber Handel mit roben, un= verarbeiteten Häuten nicht verwehrt werben, es sei unrecht, wenn die Rothgerber dieses verhindern wollten, und ihnen sogar auf Leib und Leben brohten. Dagegen murbe nun eine Beschwerbe ber betheiligten Geschäftstreibenden eingereicht, und noch im August besselben Sahres erfolgte ein weiterer markgräflicher Erlaß, welcher zwar formell die Beschwerde zurückwies, materiell aber so viele Beschränkungen biefes ben Juden gewährten Sanbelszweiges einführte, daß im Grunde die ganze frühere Erlaub-

<sup>1)</sup> Jubenordn. von 1737. T. VIII. §. 3. — Cadolzb. Ausschr. im Rürnb. Arch. Cons. (Nr. 24) prod. 158.

<sup>2)</sup> Actenband III. ber ifrael. Gem. in Ansb. fol. 26.

<sup>3)</sup> Arnold's Beiträge zum beutschen Privatrecht Bb. II. S. 120.

<sup>4)</sup> Actenband I. ber ifrael. Gem. in Ansb. fol. 77 ff. Bb. III. fol. 11.

niß als zum großen Theil zurückgenommen erschien. Derselbe Fall wie mit dem Häutehandel fand mit dem Lederhandel statt '). In der Rothgerberordnung des Markgrafen Albrecht war den Juden der Handel mit rauhem und Jahrmarktsleder verboten; nun entspann sich ein Kampf über die Frage, ob auch mit fremsdem Leder, und es ersolgten bald günstige, bald ungünstige Entscheidungen, dis endlich 1775 dieser Streit zum Vortheile der Juden sich entschied '). —

Das Verbot, die Früchte auf dem Felbe an die Juden zu verkaufen, wurde ebenfalls am Ende des XVII. Jahrhunderts erlassen, neben demselben aber auch ein allgemeines Verbot für jeden Ansbachischen Unterthanen 3).

Wie beim Zinsgeschäfte die Juden begünstigt waren, so waren sie es auch bei dem Unterhandel; von diesem Gesichtspunkte aus läßt sich der bereits erwähnte Indult beim Güterphandel erklären, wo der Jude nur als Zwischenhändler erscheint, und aus demselben Grunde waren eigene Verordnungen erlassen, die den Mäklerlohn der Juden, und zwar zu einem für die dasmalige Zeit ziemlich hohen Preise sessten. Solche Verordnungen sind aus den Jahren 1735 und 1752, und waren dis 1851 giltiges Recht, es werden dieselben per Analogie häusig auch auf die, durch christliche Unterhändler zu Stande gebrachten Geschäfte ausgebehnt 4).

Mehr polizeilicher als rechtlicher Natur war die Bersordnung, daß den Juden untersagt war, mit Ausnahme der Samstagsmägbe christliche Dienstboten zu halten 5), und in der

<sup>1)</sup> Actenband III. ber ifrael. Gem. in Ansb. fol. 33 ff.

<sup>2)</sup> Actenband IV. ber ifrael. Gem. in Unst. fol. 60 ff.

<sup>3)</sup> Arnold's Beiträge jum beutschen Privatrecht Bb. II. S. 52-54.

<sup>4)</sup> Arnold's Beiträge jum beutschen Privatrecht Bb. II. G. 99. 107.

<sup>5)</sup> Actenband III. ber ifrael. Gem, in Anst. fol. 29.

Nähe der Kirchen oder auf dem Markte Häuser zu bauen, sie sollten vielmehr auf öde stehenden Plätzen sich ausiedeln, auch nicht Neubauten der Christen, sondern nur auf den Einfall stehende Wohnhäuser sich erwerben 1). Das bezügliche Ausschreiben datirt sich von 1726, ohne jedoch, obgleich mehrsach wiederholt, zu einer allgemeinen Anwendung gelangt zu sein, nur zuweilen, wenn ein einzelner Jude der Nachbarschaft missliedig war, oder besondere Gründe vorwalteten, ihn aus der Gegend zu entsernen, ihn in irgend eine Sträße nicht aufzunehmen, wurde auf dieses Mandat Bezug genommen. Andere zahlreiche polizeiliche Ausschreiben betrasen die Störung der Somntagsseier, die auch bahin ausgedehnt wurde, daß an christlichen Feiertagen jüdische Hodzeitsseste nicht geseiert werden durften 2).

Jubem blieb die Gesetzgebung der Nachbarstaaten, die größtentheils noch härter gegen die Juden waren, als die der Ansbacher Regierung, nicht ohne Einwirkung auf die jüdischen Einwohner des Fürstenthums. Mit welcher Strenge Nürnberg die Juden behandelte, haben wir bereits gesehen. Im Hohensloher Ländschen verbot Philipp Ernst 1736 nicht blos den Ausenthalt der Juden in seinem Gediet, sondern es unterlag auch jeder Hohenloher, der im "Auslande" mit einem Juden einen Handel abschloß, einer Strase von fünf Gulben 3). Im Eichstädtischen waren eine Zeit lang nach einer Berordnung von 1681 alle Verträge mit Juden verboten 4). Auch die Freistadt Weißendurg machte die Giltigkeit der Verträge ihrer Bürger mit

<sup>1)</sup> Act bes Unst. Magist. "Jubens." Bb. II. fol. 177.

<sup>2)</sup> Heubers Verordnungssammlung S. 284.

<sup>3)</sup> hanbidr, jum hohenloher Landr, in ber Regiftr, bes f. Landgerichts Schillingsfürft.

<sup>4)</sup> Arnold's Beitrage zum beutschen Privatrecht Bb. II. G. 290. Note 2.

auswärtigen Juden von einer Anzeige an das bortige Bürger= meisteramt abhängig 1) 2c. 2c.

S. 23. Die proceffnal rechtlichen Berhältniffe ber Anden während dieses Zeitraumes unterschieden sich badurch von benen ber früheren Zeit, daß in Differengen mit den Chriften bie Nechtswohlthaten bezüglich bes Beweises, sowie die gemischten Sondergerichte nicht mehr zur Anwendung kamen. In Streitiakeiten zwischen Ruben und Christen waren nunmehr die or= bentlichen driftlichen Gerichte mit Ausnahme des Ginklagungs= falles derjenigen Juden, welche nach ihren besonderen Privilegien einen befreiten Gerichtsftand vor dem Sofrathe gewisen (Frankel, Maac Nathan) competent. Besondere civilprozessuale Ausnahms= bestimmungen in der Ausbacher Particular gesetzgebung habe ich nicht aufgefunden, jedoch mit Ausnahme des Indeneibes der fortwährend in wahrhaft beschimpfender Fassung und Weise abgenommen wurde. Der Gib der Kammer=Gerichts=Ordnung von 1538 genügte nicht und der Jude mußte in specieller Aufzählung, alle Unglücke und Etel erregende Krantheiten die nur gedacht werden konnten, für den Fall eines Meineides auf sich herabbeschwören. Durch ein Rescript von 1742 war auch eine eigene Formel für die Urfehde entworfen, welche die des Lanbes verwiesenen Juden ableiften mußten 2).

Bis zum Jahre 1680 mochte ben Juben das Berufungsrecht verweigert worden senn, da in dem genannten Jahre ausdrücklich ausgeschrieben wurde, daß es den Juden erlaubt sei, zum Hosrathe zu appelliren 3). Diese Erlaubniß schien aber

<sup>1)</sup> Arnold's Beiträge jum beutschen Privatrocht Bb. II. G. 726.

<sup>2)</sup> Act des Ansb. Magistr. "Judens." Bb. IV. Abthl. 1. prod. 1—5.

<sup>3)</sup> Act bes Ansb. Magistr. "Judens." Bb. I. fol. 101 u. 107. — Actensband I. der ijrael. Gem. von Ansb. fol. 105.

Anfangs ben Appellanten übel bekommen zu sein; benn wie eine Beschwerbe ber Juben aus biesem Jahre erzählt, hätten bie Unterrichter, wenn jene mit einer Berufung kamen, sie in ben Thurm stecken lassen und sie dann mit den Worten entlassen: "nun Jud lauf hin, und klage wo du willst;" daher kam es denn auch, daß die Juden es versuchten, einen privilegirten Gerichtsstand vor dem Hofrath in soferne anzubahnen, als sie unsmittelbar an denselben gingen, was ihnen aber mit Androhung exemplarischer Strafe untersagt wurde 1).

Durch die ganze Dauer des XVII. Jahrhunderts geht die Klage der Juden, daß sie vor den Untergerichten zu ihrem Rechte nicht gesangen könnten. Derartige Beschwerden kommen beispielsweise in den Jahren 1632°2), 1666°3) und 1684°4) vor. Im setztgenannten Jahre beklagten sich die Juden, daß sie von den Bauern der Hesselsergorte mit Schlägen arg tractirt würsden, und daß wenn sie dann bei den Gerichten Klage erhoben, eine Strafe von höchstens 21 Kreuzern erkannt wurde.

S. 24. Die streitige Rechtspflege einschließlich ber Ehrenkränkungssachen zwischen Juben selber, sowie die freiswillige Rechtspflege unter benselben, übten, wie im vorigen Zeitzaume, die Oberrabbiner in Gemeinschaft mit den Barnossen aus. Unter Aufsicht des Nabbiners wurden die Verträge gesertigt, die Inventuren und Theilungen vorgenommen, die Erbschaftsstreitigsteiten und Irrungen durch ihn mit Zuziehung der Barnossen geschlichtet. Ebenso geschah die Vormünderbestellung durch ihn,

<sup>1)</sup> Act bes Ansb. Magistr. "Jubens." Bb. I. fol. 101 u. 107. — Actensband I. der israel. Gem. in Ansb. fol. 105.

<sup>2)</sup> Act bes Aust. Magistr. "Jubens." Bb. I. fol. 35.

<sup>3)</sup> Act bes Ansb. Magistr. "Jubens." Bb. I. fol. 46.

<sup>4)</sup> Actenband I. ber ifrael. Gem. in Anst., fol. 81.

und es stand ihm die Instruction und Judicatur der Prozeß- sachen zu.

Für Ungehorsamsfälle waren Rabbiner und Barnossen mit der Macht ausgestattet, die Widerspänstigen mit dem kleinen und großen Bann 1) zu belegen, auch auf Gelbstrasen dis zu 10 Thtr., sowie auf Strasen von 1—2 Pfd. Wachs konnte erkannt wersden 2) und waren die christlichen Behörden verpstichtet, die Urtheile der jüdischen Gerichte zum Vollzuge zu bringen. Eine Berufung von den jüdischen Gerichten an die christliche zweite Instanz war zulässig, doch wohl in den seltensten Fällen praktisch, da dem christlichen Richter das materielle Recht, auf welches hin der Indenrichter erkannte, damals salt gänzlich unzugänzlich war. Mir liegen einige Prozesacten über geringsügige Differenzen vor. Wenn es gestattet ist, aus diesen wenigen Acten ein Urtheil

<sup>1)</sup> Der einfache Bann (Niduj) traf benjenigen, welcher fich ben religiofen ober behördlichen Anordnungen nicht fügte. Er war milbe in ber Form, indem nicht Jebermann gehalten mar, sich von bem Gebaunten zu entfernen, und noch weniger seine eigenen Kamilienglieber. Wer aber innerhalb ber Frist von breißig Tagen nicht Reue zeigte und um Aufhebung bes Bannes antrug, verfiel in ben ichweren Bann (Cherem, Peticha). Diefer Bann verscheuchte feine engften Freunde von ihm, vereinsamte ihn in Mitte ber Gesellschaft, behandelte ihn wie einen vom Jubenthume Ausgestoßenen. Riemand burfte mit ihm geselligen Umgang pflegen, wenn er nicht berfelben Strafe verfallen wollte. Die Rinber bes Gebannten sollten aus ber Schule und seine Frau aus ber Synagoge gewiesen werben. Man durfte seine Todten nicht bestatten und nicht einmal seinen neugeborenen Sohn in den Abrahamsbund aufnehmen. Jedes Abzeichen bes Judenthums follte ihm entriffen und er als ein von Gott Verfluchter gebrandmarkt werden. Die Bekannt= machung bes Bannes murbe an bas Gerichtsgebäube angeheftet unb an die Gemeinde mitgetheilt. (Grät, Geschichte ber Juden Bb. V. ©. 152 u. 153.)

<sup>2)</sup> Jubenordn. von 1737 T. IV.

über die jüdische Rechtsprechung zu fällen, so wäre das Bersfahren ein mehr naturalistisches als juristisch geregeltes gewesen.

Ebenso war in die Hände dieser jüdischen Behörden die Steneranlage und Eintreibung der Abgaben mit Ausnahme jener, die an die christlichen Gemeinden zu entrichten waren, gelegt. Zur Regelung der Beitragspflichtigkeit der einzelnen Juden, sowie behufs anderer Cultusangelegenheiten wurden von Zeit zu Zeit Landtage in Lehrberg abgehalten, bei denen die Juden zu erscheinen verpflichtet waren. Die erste Erwähnung eines solchen Landtags habe ich aus dem Jahre 1704 gesunden. Es wurde damals dieser Einrichtung als einer längst bestehenden gedacht, und geäußert, es wären srüher alle 3—4 Jahre solche Bersammlungen abgehalten worden.

S. 25. Unter ben Oberrabbinern standen die Landerabbiner; Sitz des Oberrabbinats war vom Ansange des XVII. Jahrhunderts Schwabach. Vor dieser Zeit, wo die Landjudenschaft von der Fürther Judenschaft noch nicht so sierenge getrennt war, ist vielleicht zuweilen der Nabbiner von Fürth zugleich der von Ansbach gewesen, wenigstens habe ich einen früheren Nabbiner im Ansbachischen nicht erwähnt gesunden, und von dem Nabbiner Samuel Bärmann, der 1709 zu Fürth gestorben, ist ausdrückslich gesagt, daß unter ihm sowohl Fürth, als die Gemeinden in Ansbachischen Landen gestanden seinen. Landrabbiner waren zeitzweilig in Gunzenhausen, Mainbernheim, Feuchtwangen, Treuchtslingen, Crailsheim und Ansbach. — Der Oberbarnoß hatte, wenigstens in den letzten zwei Jahrhunderten seinen Sitz in Ansbach. Ansfangs war ein einziger Oberbarnoß, später (1746) 2)

<sup>1)</sup> Bürfel, Geschichte ber Judengemeinde Fürth G. 45.

<sup>2)</sup> Act bes Ausb. Magistr. "Inbens." Bb. III. Product 15. der "Syna-gogenbausachen."

wurde die Zahl berselben bis auf drei vermehrt; ferner bestanden Barnossen auf dem Lande, so in Gunzenhausen, Feuchtwangen, Schwabach, Uffenheim, Mainbernheim, Thalmässing und Wassertrüdingen. Außerdem waren mit der Ordnung der Finanzverhältnisse 2 gleichfalls aus der Mitte der Laudjudenschaft gewählte Kassiere beschäftigt, und als untergeordnetes Personale war ein Landschreiber und ein Landbote angestellt.

Der Oberrabbiner und die Oberbarnofsen wurden von der Judenschaft vorgeschlagen und vom Markgrafen ernannt. Der Oberrabbiner erhielt zwar eine nur unbedentende Besoldung, hatte jedoch andererseits vielsache Casualien, namentlich nußte die Berleihung von Ehrentiteln honorirt werden. Der Morenutitel kostete 6 ss. —

Die Gerichtssporteln, welche die jüdischen Nichter bezogen, waren bedeutend. Bei einzelnen Handlungen, so bei einem Scheidebriefe, bei einem Chalizabriefe (Beurkundung der verweigerten Leviratsehe) waren Gebühren von 9—24 fl. zu bezahlen; bei Erbtheilungen und Inventuren stieg die Gedühr dis auf 12 fl.; von Zahlung der Inventurtaren an den Staat war dagegen der Jude befreit. Bei Versertigung eines Vertrages stieg die Gedühr dis auf 3 fl.; die Terminsgebühr richtete sich nach dem Streitbetrage und belief sich bei 200 fl. schon auf 5 fl. Bei einer Terminsreise hatte der Nabbiner außer den Reisekosten und freier Zehrung 1 fl. Tiät per Tag 1).

Diese Organisation ber Juden unter Rabbiner und Ausschuß war bereits im Allgemeinen gegeben, als durch das Decret Joachim Ernsts denselben wieder eine bleibende Stätte im Fürstenthume gewährt wurde: "der Judenschaft Rabbi und Ausschuß" habe um den fürstlichen Schuß nachgesucht. Derselbe

<sup>1)</sup> Tarordnung für die Landjudenschaft vom 1. September 1744.

Ausdruck sindet sich in der Bewilligung von 1616 gebraucht 1). In dem Judenwerzeichnisse von 1631 werden mehrere Mitglieder des "unschuldigen Ausschusses" ausgeführt, einer zu Leutersshausen, ein anderer zu Berolzheim und ein dritter zu Erailssheim. Bon diesem Ausschusse wird gesagt: "diese 3 Juden sind geritten in gnädigster Herrschaft Sachen," wahrscheinlich zur Ausbringung und Einsammlung des Schutzeldes. Dann wird von zwei anderen Juden von Bechhofen erwähnt, diese sind "geschickt worden von der gemeinen Judenschaft salvi guardia ausstubringen 2)."

In der Beschwerbeschrift des Model 3) gegen seinen Schwasger sagt er von sich, er wäre vor 6 Jahren unter den "Nensnern," vor 2 Jahren unter die "Siebener," und vor 16 Jahren unter die drei gewählt worden, die die Schatzung gemacht hatten. Was außer den "Dreiern" die Ausschüsse der "Siebener und Neuner" für eine Bedeutung hatten, ist nicht ersichtlich.

Die Einzelnbestimmungen der Organisation — die bis zur Auflösung der Judenschaftscorporation — waren in dem Mans date von Wilhelm Friedrich aus dem Jahre 1707 festgesetzt worden.

Die Reihe ber Oberrabbiner in Schwabach war: Bärmann (1707), ber bekannte Hirsch Fränkel (1709—1713), Moises von Fürth (1715—1743) 4), Meyer Benedict Gumpertz von Nymwegen (1743—1749) 5), Josua Heschel, früher zu Trier, gerühmt als ein scharssinniger, schriftgelehrter

<sup>1)</sup> Act des Ansb. Magistr. "Judens." Bb. I. fol. 35 u. 37.

<sup>2)</sup> Act bes Ansb. Magistr. "Judens." Bb. I. fol. 41.

<sup>3)</sup> Act bes Unst. Magiftr. "Jubens." Bb. I. fol. 48.

<sup>4)</sup> Actenband II. der ifrael. Gem. in Ansb. fol. 87.

<sup>5)</sup> Actenband III. ber ifrael. Gem. in Anst, fol. 5 u. 7.

und wohlthätiger Lehrer (1749—1770) 1), Naron Moses 1) (1770—1780), bessen Wohlthätigkeit, Friedensliebe und große Schriftgelehrsamkeit gleichfalls hervorgehoben wird; er ist der Berfasser eines geschätzten jüdischen Werkes: "Aruch"; Juda Löw Lemberger 1) (Löbus), ein "rechtlicher gelehrter Mann" (1780—1792).

Nicht basselbe Lob, welches ben Rabbinern gezollt wurde, konnte den Oberbarnoffen gewährt werden, und die Judenacten von dem Anfange ihrer Organisation im XVII. Jahrhunderte im Fürstenthume bis auf die preußische Zeit herunter bieten ein widerwärtiges Bild von Klagen gegen die Barnoffen, gegensei= tigen Auschuldigungen ber Barnoffen selber, bald übermüthigen, bald kriechenden Benehmens berselben. Es war ein fortwähren= ber "Sturm im Wafferglase," und so bemuthig die Hofjuben und Oberbarnoffen vor den Kürsten, Cavalieren und Vornehmen sich benahmen, so herrisch waren sie in der Regel gegen ihre Glaubensgenoffen. Es kann nicht Aufgabe dieser Blätter fein, diese fortwährenden Zänkereien, die mit den beiben Models, Amson und Simon ihren Anfang nahmen, also mit dem Momente, wo wir etwas Näheres über das innere Treiben der Ansbacher Judengemeinde erfahren (1667), — Simon Model warf seinem Schwager Amson vor, er habe ihn aus feiner Stellung verdrängt, er habe ihn unrechtmäßiger Weise in den Bann gethan, wozn er keine Autorität gehabt 2) 2c. 2c. - bis zur Zeit der Absetzung der damaligen Barnossen durch die Preußische Regierung, welche diese Absetzung mit dem Ausspruche motivirte, daß bisher eigennützige Männer gewählt wurden, die ihren Bluts= verwandten die pacanten Stellen verschafften, aufzugählen; es

<sup>1)</sup> Memorialbuch ber ifrael. Gem. Georgensgmünd.

<sup>2)</sup> Act bes Ansb. Magistr. "Judens." Bb. I. fol. 48.

genäge zu erwähnen, daß trot vielsacher Abmahnungen der marfsgräslichen Regierung sogar Zänkereien in der Synagoge selbst nicht verhütet werden konnten. Einem Belege zu diesem kleinslichen Intriguengewebe werden wir noch bei der Geschichte des Synagogenbaues in Ansbach begegnen. Die Registratur des Magistrats Ansbach verwahrt einen sehr starken Actensascikel, von 120 Nummern, welcher lediglich die "unter sich gesührten Klagen der hiesigen Stadtjudenschaft" von 1730—1764 entshält"). In einem Decrete von 1760, welches behuss der Beschwichtigung der gegenseitigen Anschlägungen, welche die einselnen Borstände der Landjudenschaft gegen einander erhoben, erlassen wurde, wird denselben bekanut gegeben, sie sollten Serrenissimus mit geringsügigen Tingen nicht weiter behelligen, und ihren vorgeworfen, ihr Betragen sei ein irreguläres, und ihr Uebermuth zeige sich bei jeder Gelegenheit").

S. 26. Jüdische Persönlickeiten, welche sich außer den bereits genannten Nabbinern auf irgend einem Gebiete der Wissensschaft oder Kunst hervorgethan hätten, können wir aus diesem Zeitraume nur wenige nennen. In Fürth, was bei der Geschichte dieser Stadt noch erzählt werden wird, gab es jüdische Nerzte und Apotheker, welche trotz des pähstlichen Verbotes an Christen, jüdische Nerzte zu berathen, und ohngeachtet die Wittenberger theologische Facultät sich im ähulichen Sinne ausgesprochen, nicht blos von ihren Glaubensgenossen gebraucht wurden. In Ausbach wurde 1723 Warcus Clieser Vloch geboren; Sohn sehr armer Eltern, der ohne die Kenntniß der deutschen Sprache nach Hamburg zu einem jüdischen Wundarzt kam, dort im 19. Lebenss

<sup>1)</sup> Act ber Registr. des Ansb. Magistr. Rlasse I. Tit. 37. Bb. VII.

<sup>2)</sup> Act der Registr, des Ansb. Magistr, Klasse I. Tit. 37. Bb. VII. Product 116.

jahre deutsch, später in Böhmen von einem Christen lateinisch lernte, studirte er sodann die Medizin, ließ sich als Arzt in Berlin nieder, und wurde einer der bedeutendsten und gelehrtesten Forscher auf dem Gebiete der Jchthyologie (Fischkunde); er starb zu Carlsbad 1799 1). —

Wie das Fürstenthum demnach trots der damals den Juden jo sehr erschwerten Möglichkeit sich eine höhere Bildung zu verichaffen, bennoch bas Baterland eines bedeutenden judischen Ge= lehrten wurde, so hat es auch einen geschätzten jüdischen Rünst= ler aus ber bamaligen Zeit aufzuweisen, ben Hofmaler Juda Pinhas 2). Terfelbe wurde 1727 in Lehrberg, wo sein Bater Zehngebotsschreiber mar, geboren, und erregte bereits in seinem dreizehnten Jahre durch die Zierlichkeit, mit der er auf Berga= ment das Buch Efther schrieb und die Schönheit der dabei augebrachten Arabesten und Schildereien, die allgemeine Aufmerk= samteit in so hohem Grade, daß auch der Markgraf eine Probe seiner Kunft zu sehen wünschte. Pinhas schrieb für ihn eine sogenannte Hagaba (Geschichte bes Auszugs aus Acgypten) ver= fah sie mit allerlei Malereien und gewann damit die Gunft des Fürsten, der ihm nicht nur ein Geschenk von 150 fl. reichen ließ, sondern auch, nachdem der junge Künstler sich als Portrait= maler weiter ausgebildet hatte, ihn zu seinem Hofmaler mit einem Jahresgehalte von 200 Gulben ernannte. Diefe feine Stellung benützte Pinhas vielfach zu Gunften seiner Glaubensgenoffen;

<sup>1)</sup> Artifel in Bloch "Ersch u. Ernber." Bb. XI. S. 35. Bloch war übrigens wahrscheinlich nicht aus Ansbach selbst, sondern aus einem Nachbarorte. In Ansbach gab es damals (1723) nur wenige und zwar nur sehr vermögende Judensamilien, und keine deren Namen darauf schließen ließe, daß Bloch ein Abkömmling derselben gewesen sei.

<sup>2)</sup> Aus einer handschriftlichen Biographie, bie in ber Pinhab'ichen Familie ausbewahrt wird; vergl. Heinrit im Oberfr. Archiv. Bb. III. C. 21.

sie wurde ihm aber verleidet als Carl Wilhelm Friedrich in einem jener Anfälle gransamer Wuth, die ihn charafterifiren, im Beisein des Hofmalers und trot aller Bitten besselben zwei Ruben arg mighandelte. Pinhas ging nach Banreuth und wurde auf die Empfehlung des Hofmalers Hien hin zweiter Hofmaler am bortigen Sofe mit einem Gehalte von Anfangs 400, später 800 Gulben. Seine besondere Gönnerin war die Tochter bes Markgrafen und der geistreichen Friederike Wilhelmine, die un= glückliche Gemahlin des Herzog Carl von Württemberg. Auf ihre Empfehlung wurde er nach Berlin 1) berufen, wo er Friedrich II., die Brüder und den Nachfolger des Königs, sowie den Prinzen von Dranien portraitirte. Er hatte von Friedrich die Einladung bekommen in Berlin zu bleiben, kehrte aber aus Anhänglichkeit an den Banrenther Markgrafen nach Banrenth; siedelte später nach dem Aussterben der Bayreuther Linie nach Ansbach über, wurde dort Hofmaler Carl Alexanders und erlebte noch ben Uebergang bes Fürstenthums an Breugen. Er starb allgemein geachtet am 23. November 1793. Ein Sohn von ihm wurde furhessischer Hofmaler; Nachkommen von ihm leben unter bem Namen Mahler in Lehrberg. Fischer, ber bekannte Heraus= geber eines Werkes über Ansbach, fagt von ihm, daß er überaus feine Miniaturgemälbe und Portraits gefertigt habe 2).

S. 27. Die sociale Stellung der Juden entbehrt auch während dieses Zeitraumes der vollständigen Rechtssicherheit. Bald ging vom Markgrasen selbst, bald von seinen Beamten,

<sup>\* 1)</sup> In Dohms Werk über bie burgerliche Berfassung ber Juben Bb. II. S. 293 ist erzählt, daß in ben siedziger Jahren bes 18. Jahrhunderts einem judischen Maler ber in einer berühmten beutschen Stadt bie Gallerien besuchen wollte, ber Besuch derselben untersagt wurde.

<sup>2)</sup> Fifcher, Gefch. u. Befchr. v. Unsbach. S. 183.

bald von der mittlern und untern Klasse der Bevölkerung eine Verfolgung gegen Einzelne aus, ober auch in einzelnen Orten wurden aus den verschiedensten Gründen Neckereien und Verfolgungen veranlaßt. Solcher Vorfälle erwähnen wir aus dem Jahre 1656 wegen eines angeblich von Juden getödteten Christenkindes in Feuchtwangen, die Demuncianten wurden der Umwahrheit über= führt, und die Juden erhielten ein Unschuldszeugniß 1), 1684 in den Hesselbergorten 2), 1687 in Gerabronn 3), 1693 im größeren Theile von Franken wegen eines todt gefundenen Kinbes in Schernau 4), 1715 im Amte Gunzenhausen 5); 1727-1729 wegen eines Lügenliedes (wie ein fürstbischöflich Würzburgisches Decret sich ausdrückt) 6). Den Juden wurde nämlich von einem Jahrmarktfänger eine in Schwabach vorgefallene Ent= weihung des Charfreitags vorgeworfen; obwohl die angestellte Untersuchung herausstellte, daß an der ganzen Geschichte kein wahres Wort war, so führte das Lied doch in vielen Orten Frankens, beispielsweise in Bürzburg, zu argen Excessen gegen die Juden; in Fürth gab es bei dem steten Kriege zwischen der Domprobstei und Duolzbach Veranlassung zu Händeln zwischen ben beiden Feinden. Der domprobstische Beamte kaufte das Lied, das Onolzbachische Geleitsamt ließ den Bänkelfänger arretiren, und beauftragte hiemit ein Paar Juden, diese ließ hinwiederum

<sup>1)</sup> Actenband I. ber ifrael. Gem. in Unsb. fol. 16.

<sup>2)</sup> Actenband I. der israel. Gem. in Unst. fol. 81.

<sup>3)</sup> Actenband I. der ifrael. Gem. in Ansb. fol. 110.

<sup>4)</sup> Actenband I. ber ifrael. Gem. in Unst. fol. 137.

<sup>5)</sup> Actenband II. der ifrael. Gem. in Unsb. fol. 91.

<sup>6)</sup> Himmelstein, die Juden in Franken, im Archive d. h. B. f. Unterfr. Bb. XII. Heft 2 u. 3. S. 187. — Actenband II. der ifrael. Gem. in Unsb. fol. 98. — Acten der ifrael. Gem. zu Fürth. — Ordinäre Postzitung vom 20. Juli 1729.

ber Bamberger Beamte einsperren und mißhandelte sie mit eigener Hand. Nechnen wir nun noch die die Juden stets im AU-gemeinen berührenden Untersuchungen von Wackerbart, gegen die Fränkel, gegen Jsac Nathan, die von Neumann bewirkte Juden-bücherinquisition hinzu, so haben wir einen Ueberblick über die friedliche Lage derselben.

Demungeachtet scheint namentlich in Kurth, aber auch in den andern Theilen des Fürstenthums nicht blos ein angenehmes hänsliches Leben, welches durch viele Freudenfeste verschönert wurde, unter den wohlhabenderen Juden Platz gegriffen zu haben, sondern es wuchs auch der Lurus derselben nach Außen; so begegnen wir Spielverboten und Warnungen wegen zu großer Kleider= pracht. In einem Ausstattungsverzeichnisse einer nur ziemlich bemittelten Judin aus der Mitte des XVII. Jahrhunderts find 4 filberne Gürtel, 7 goldene Ringe, 5 goldene Schleier, 1 Per= lenkrang, 1 Mantel mit silbernen Borten, seidene Hauben 2c. 2c. aufgeführt 1). In den Ansbacher Audentabellen find bei den ein= zelnen Hoffuden neben dem Schullehrer, der fast in keinem Jubenhause fehlt, manchmal 4 Persönlichkeiten als Dienstboten genannt. Hoffactor Simon hielt 1734 einen eigenen frangofischen jüdischen Informator. Am meisten Pomp wurde bei den jüdischen Hochzeiten entfaltet, welche mit einem öffentlichen Aufzuge mit Spiel und Tang geseiert murbe. Von der glänzenden Hochzeit bes Sohnes von Jaac Nathan, Wolf Ische mit Besla Nenburger, die im Schloßhofe im Beisein des Hofftaates stattgefun= ben, murbe viel gesprochen. Die Hochzeit des Amson Ifrael, bei welcher die "Cavaliere" zugegen gewesen und Musik herbei= holen ließen und sich mit Tang belustigten, bilbete gleichfalls ein Stadtgefpräch. Heberhaupt find manchfache Andeutungen gegeben,

<sup>1)</sup> Act bes Ansb. Magistr. "Judens." Bb. I. fol. 60.

daß, während der Bürgerstand gesellschaftlich sich immer noch strenge von den Juden zurücklielt, die Cavaliere eine minder strenge Absonderung einhielten. Das Beispiel der Markgrasen war hier wohl maßgebend. Selbstverständlich wurden dabei die Juden mit gnädigen Scherzen nicht verschont, welche diese von ihren guten Kunden und Zinszahlern in der Hoffnung auf reiche Prozente geduldig hinnahmen. Bon einer allgemein geachteten socialen Stellung eines Juden war wohl damals in den seltensten Fällen die Rede. Bußte er sich auch dis in die Nähe der Fürsten hinaufzuschwingen, so wurde er zwar mehr gefürchtet, blieb aber bennoch Gegenstand des Spottes und der Berachtung, Gesinnungen, die man nur weniger zeigte als bei dem Schacherzinden, aber fortwährend gegen ihn hegte.

Eine Andentung, in welcher socialen Lage die Juden im Ansbachischen, namentlich in der Hauptstadt gewesen sind, findet sich in der Anecdotensammlung 1), aus dem Leben des Hochzeitzladers und Perückenmachers Santerre, der bekanntlich einen Spaßmacher und Hofnarren am Hofe Carl Alexanders abgab. Der junge Santerre hatte sein größtes Bergnügen daran, den Indenknaden "mach Mores!" zuzurusen, und wenn sie sosort nicht ihre Käppchen abnahmen, eine Perücke um den Kopf zu schlagen; an älteren Inden ließ Santerre seinen Muthwillen inz soserne aus, daß er ihre Sabbathperücken über schwarze Kochzhäfen frisirte, so daß die Besteller, wenn sie ihre Perücken aufzsehen, ihr Gesicht einschwärzten. —

Ich kann mich nicht erwehren, dieser trockenen Arbeit auch noch eine jüdische Novellete, eine Entführungsgeschichte aus dem Jahre 1786 beizugeben. Zeigt sie doch, daß auch auf dem Boden des dürrsten Erwerbslebens ein Blümchen der Nomantik

<sup>1)</sup> Leben und Anecdoten bes 3oh, Wilh. Friedr. Santerve. 1808. S. 10.

zu blühen vermag. Die Geschichte ist actenmäßig, und ich könnte Namen nennen, wenn ich nicht fürchtete, da die Entsührte noch zur Stunde in ihren Enkeln in Ansbach fortlebt, mißbeutet zu werden:

In einem Judenörtlein in der Rabe von Uffenheim mohnte ein vermögender jüdischer Pferdehandler, der ein achtzehnjähriges ichones Töchterlein hatte, zu welcher ein jüdischer Handelsmann in Unsbach Zuneigung gefaßt hatte. Die Verlobung tam bieß= mal nicht blos auf bem Wege gegenseitiger Convenienz und Bermögensgleichheit durch den gewöhnlichen Heirathsschmuser zu Stande: allein trothem machte ber Geldpunkt ben Liebesleuten große Schwierigkeiten, denn der Bater der Braut wollte in die Verheirathung nicht eher willigen, als bis der Bräutigam sein Haus schuldenfrei gemacht habe. Dieser konnte aber das nöthige Rapital hiezu nicht auftreiben, und so beschlossen die jungen Lente, ber Schwierigfeit, in bes Wortes eigentlichster Bebeutung, "aus dem Wege zu gehen." Eines schönen Tages fehlte die Braut in dem Hause ihres Vaters. Tropbem dag der Brautigam, um jeden Berbacht zu entfernen, gerade damals bei dem Schwiegervater zum Besuche erschienen war, war dieser doch nicht ohne Argwohn gegen ihn, und suchte auf alle mögliche Weise die Begleitung seines Schwiegersohnes zur Aufsuchung der Tochter abzuschütteln. Bergebens; und die Rachforschungen wären fruchtlos geblieben, ba Beibe, wahrscheinlich auf Beranlaffung bes Schwiegersohns eine falsche Fährte verfolgten, wenn nicht zufällig ber Bruber ber Braut die Schwester aufgefunden hätte. Das Mädchen wurde nach Hause gebracht, die Verlobung wurde rückgangig, und die Liebesgeschichte schien zu Ende zu sein; in der Nacht jedoch schlich sich das Töchterlein aus dem Saufe, der Exbräntigam erwartete sie, und in einem benachbarten deutsch= orden'ichen Orte wurden sie getrant. Die Flüchtige hatte babei

ihre Ausstattung nicht vergessen und war practisch genng, diese mit sich fortzunehmen. Der Later wüthete und bestürmte die Behörden, verlangte Nückgabe seiner Tochter, Ehescheidung und Bestrafung des Entführers; allein der Vorfall verlief sich gerade so, wie in einer christlichen Novelle. Auch der jüdische Pferdehändler ließ sich besänstigen, und konnte noch einer ziemlichen Auzahl von Enkeln und Enkelinnen im Hause seines Schwiegerssohnes zu Ausbach sich erfreuen. —

S. 28. Eine eigene und zwar äußerst gefährliche Klaffe ber jübischen Bevölkerung in Deutschland bildeten die Bettelober f. g. Schnorrjuben, welche großen Theils heimathslos von Ort zu Ort zogen und nicht nur ihren Glaubensgenoffen, sowie der ganzen Bevölkerung zur Last fielen, sondern auch Rrankheiten in das Land brachten und die allgemeine Sicherheit in hohem Grade benachtheiligten. Diese "Schnorrer" zeigten so recht die nothwendigen Folgen der verkehrten Magregeln der Zeit gegen die Juden. Indem man nur dem vermögenderen Juden, wenn der jüdische Landstreicher — um mit Mendelssohn zu reden - "sich reich gestohlen" hatte, eine Wohnstätte gönnte, immer wieder den Genuß fast jeden Rechtes sich von ihm er= kaufen ließ, ihm ein Juteresse für die Gemeinwohlfahrt um so weniger einflößte, als er ja von Allem ausgeschlossen war, was nicht gerade die wenigen Handelszweige betraf, deren Betrieb man ihm gelassen hatte, erzog man Bettler, Strenner und Ber= brecher. Ein schlagendes Beispiel, wie die Gesetzgebung jener Zeit die Juden zum Haffe gegen die Gefellschaft und zu Berbrechern heranbildete, liefert folgender, in dem letzten Viertel des vorigen Jahrhunderts vorgekommener Criminalfall 1).

<sup>1)</sup> Rlein, Annalgn der Gesethgebung in ben prenß. Staaten Bb. VII. S. 131. — Rotted u. Welder, Staatslericon Bb. VIII. S. 684.

Ein armer Jube, Namens Nehemias Zehuba, mußte zuweilen des Tags viermal Leibzoll zahlen. Oft befand er sich
zwischen zwei Brücken in der Mitte, wo er weder vorwärts noch
rückwärts kommen konnte, ohne Leibzoll zu erlegen, und wo er
seine bei sich habende Kleidungsstücke an den Ersten den Besten
verkansen mußte, um nur von der Stelle zu kommen. Um die Mittel zur Erlegung des ihn beständig bedrängenden Zolls zu
erlangen, übersiel er einen Glaubensgenossen, in dessen Gesells
schaft er wanderte, und beging an demselben einen Rand von
etlichen Thalern, wosür er mit Staupenschlag und lebenslängslicher Festungsarbeit bestraft ward.

So kam es, daß wahrhaft zügeweis heimathlose Juden bettelnd in Dentschland herunwanderten und dabei um so geeigeneter waren, die Vermittler für Diebstahl, Betrug und Rand abzugeben, als sie eigene Herbergen hatten, und wenigstens einemal in der Woche, am Samstag, unbelästigt 24 Stunden an einem Orte sich aufhalten und versammeln konnten. Sie langten Freitag in den Indenorten an, wo dereits dafür gesorgt war, daß sie bei den einzelnen Juden wenigstens zum Essen untergebracht wurden, zu welchem Behnse sie mit Villeten, ähnelich unseren Einquartierungsbilleten, versehen wurden; es benahmen sich diese "Gäste — Gäschte" — daher heißt im Jüdische Deutschen ein Bettler ein "Gast" — ganz ungenirt, als ob sie Herren wären, und man war Sonntag Früh froh, wenn sie nach eingenommenem Frühstück aus dem Hause fortwanderten, ohne Etwas mitgenommen zu haben.

Noch leben in der Tradition der älteren Juden eine Reihe von Anecdoten über die Belästigungen fort, welche ihre Borseltern und theilweise noch sie von diesen Bettlern auszustehen hatten, welche sogar manchmal ihre Kinder in den Häusern zusrückgelassen hätten, wo sie aufgedrungene Gäste gewesen.

Die Geschichte des Diebs = und Gaunerwesens in Deutschstand weist die vielsachen Beziehungen auf, welche zwischen den Betteljuden und den Gaunern bestanden 1). Die Gaunersprache ist zum ziemlichen Theile dem Jüdisch = Deutschen entnommen. Die Diebsbanden des XVII. und XVIII. Jahrhunderts zählten viele jüdische Mitglieder, insbesondere jene Banden, welche in der letzten Hälfte des XVIII. Jahrhunderts Deutschland und die Nachbarländer bennruhigten.

Das Fürstenthum Ausbach war dieser Plage gerade so unterworsen, wie die übrigen deutschen Länder, und wer die polizeilichen Erlasse der markgrästichen Regierung während der letzten zwei Jahrhunderte durchblätterte, trifft fast aus jedem Jahre ein auf die Bettelzuben sich beziehendes Ausschreiben. Man schwankte von einem Extreme zum andern, dalb begünstigte man dieselben insoserne, als der Leidzoll hinsichtlich ihrer bedentende ermäßigt wurde, dalb erließ man den Besehl, sie ganz und gar von den Grenzen abzuweisen. In dem ersteren Falle beschwerten sich die Ortschaften, in dem letzteren waren die nachsbarlichen Regierungen behelligt. Gerade so ging es mit der Unterbringung derselben im Lande selbst. Herbergen s. Echlasstätten, wo sie massenweise ihre Unterkunft zu sinden hatten, sollten nicht geduldet werden, und doch war es auch den einzelsnen Juden verboten, sie länger als eine Nacht zu behalten.

Um schlimmsten war Ansbach selbst baran; hier hatten sie sich mißbräuchlich eine Bettlerherberge verschafft, und den hiesigen Juden lag sehr viel daran, daß eine solche auch gestattet würde, da außerdem diese Bettler ihnen selbst um so viel mehr Unsannehmlichteiten brachten, allein die Regierung bestand immer

<sup>1)</sup> Michaelis in Dohm's burgert. Berfassung ber Juben Bb. II. S. 34 und bie Bemerkung Menbelssohn's E. 72.

energischer auf der Abschaffung einer solchen Herberge. Die verschiedenen Verhandlungen und Beschlüsse darüber gehen das ganze XVIII. Jahrhundert hindurch 1). Die erste Anregung ersolgte 1707 durch den Leibarzt Dr. Eramer, der sich darüber beschwert, daß in dem kleinen Hänschen in der Herrieder Vorstadt, in der Nähe seines Gartens, worinnen die Judenbettlerherberge sei, oft 30 — 40 Menschen zusammengedrängt seien. Ausschen verbot, dann Klagen aus der heiligen Krenzgasse (1720), sie trieden dort ihr Unwesen; nun der Versuch, die Herberge nach Lehrberg zu verlegen; jeht klagen die Ansbacher Juden über sürchterliche Neberlaufung von Seite des Gesindels, dann wieder zeitweilige Duldung, Verbot der Herberge, und so geht es weiter.

Einzelne Erlasse beuten auf die Gefahr hin, daß durch diese Bettler die Krankheiten in das Land gebracht würden, ans dere documentiren auch hier die Beziehungen der Schnorrer zu dem Gannerthume. In einem Ausschreiben von 1687, welches zur Streise gegen die Mitglieder der das Fürstenthum beunsruhigenden s. g. Johann Wendel'schen Bande aufsordert, werden eine Neihe von Juden genannt, die Mitglieder dieser Bande seien; unter andern auch einer Namens Mauschle Welsch, der mehrere Sprachen, namentlich Latein verstünde, "sei fünsmal getauft und doch noch Jude 2)."

In den Jahren 1737 n. 1755 wird in Erlassen bemerkt: Durch die Betteljuden und Zigeuner würden die meisten Einsbrüche und Näubereien im Fürstenthume ausgeführt. 1762 wird in einem Ausschreiben gesagt, daß bei der dermaligen Unters

<sup>1)</sup> Eine Zusammenstellung der bessallsigen Berordnungen im Act bes Unsb. Magistr. "Zubens." Bb. IV. Product 50 der zweiten Abtheilung.

<sup>2)</sup> Act ber Registr. bes Unst. Magistr. "Bettler und Baganten."

suchung gegen jüdisches Ranbgesindel — es beunruhigte um diese Zeit eine jüdische Diebs-, Mörder- und Näuberbande, welche nach einer actenmäßigen Darstellung nicht weniger als 362 Mitglieder zählte, Mitteldeutschland 1) — sich herausstellte 2), daß diese Herzebergen sich als Gaunerunterschlüpse erwiesen hätten 2).

Die berüchtigte rheinische Näuberbande 3), die aus einer Judenfamilie in Mersen in Holland hervorgegangen ist, jene im Bolke so gefürchteten "Bocksreuter," trugen am Ende des vorisgen und am Anfange dieses Jahrhunderts Schrecken und Versbrechen bis in die franklischen Gegenden, wo sie Genossen und Helfershelfer hatten.

In welcher Unzahl diese jüdischen Bettler und Baganten im Lande herumzogen, geht beispielsweise darans hervor, daß in dem Fürther jüdischen Geburtsregister eine eigene Abtheilung für die Kinder bestand, die von den herumziehenden Bettelweibern in dem dortigen Spitale geboren wurden, und ebenso sinden sich im Sterberegister Jahr für Jahr eine Reihe von Namen solcher Bettler. —

Einige Bemerkungen brängen sich hiebei unwillkürlich auf. Borerst die, daß die kurze Zeit, wo man die Juden nicht mehr als Verstoßene behandelte, wo sie Aufnahme im Staate fanden, bereits hinreichte, um diese verderbte Gattung der Bettel = und Gannerjuden fast ganz auszurotten.

· Bis in die zwanziger Jahre dieses Jahrhunderts danerte der Unfug der "Linken" — so nannte man diese Zwittergattung

<sup>1)</sup> Bierbrauer, Beschreibung ber jübischen Diebs-, Käuber- und Mörberbanden. Cassel 1758. — Ave Lallemond, das beutsche Gaunerthum Bb. I. S. 236.

<sup>2)</sup> Act bes Ausb. Magistr. "Jubens." Bb. IV. 2. Abthl. Product 2, 16, 23, 25.

<sup>3)</sup> Beder, die rheinische Räuberbande. Köln 1804. — Stuhlmüller, Nachrichten über eine jübische Gannerbande 1823.

von Bettler und Dieb - fort, und jetzt würde man vergebens ihre Spur in Banern suchen. Ich könnte Abkömmlinge ber berüchtigsten Kamilien, die in Stuhlmüller's Werke als äußerst gefährliche Pflangstätten bes Verbrechens hervorgehoben find, namhaft machen, und man wurde staunen, in wie rascher Zeit die aute Erziehung der Freiheit diese Kamilien verwandelt hat. indem Mitglieder derfelben jett zu ben geachtetsten Bürgern ihrer Beimath zählen. Die andere Bemerkung bezieht sich auf ben Character ber jüdischen Räuber und Diebe. Man würde sich täuschen, wenn man darunter nur Leute suchte, welche ein feiges hinterlistiges Verbrecherleben geführt hätten, wie man es boch bei der den Juden gewöhnlich vorgeworfenen Furchtsamkeit vermuthen follte; im Gegentheil, die Rühnsten und Zäheften in diesen Banden waren Juden. Dies war namentlich in der rheinischen Bande der Fall, deren Hauptführer ja sogar in neuester Zeit von einem der beliebteften Schriftsteller Deutschlands mit einem romantischen Schimmer umgeben wurde. Ebenso gehörten die jüdischen Mitglieder der Bande des Rickel Lift 1698 gu denen, welche gegen die Qualen der Tortur am unempfindlichsten sich zeigten 1). Wir haben biese Thatsachen beshalb erwähnt, weil sie andenten, daß die "jüdische Feigheit" sogar in der wilben Freiheit bes Verbrechens, geschweige benn auf ber geset= lichen Bahn der Freiheit verschwindet. -

S. 29. Die Zahl ber jüdischen Familien im Fürstensthume wird in einer Beschwerde bes Simon Model vom Jahre 1667°) auf 150 angegeben, wobei mir die Zahl ber im Anssbachischen Schutze gestandenen Fürther Juden miteinbegriffen scheint, weil erst 1717 die Fürther Juden aus dem Landjudens

<sup>1)</sup> Der moderne Pitaval. Leipzig 1843. Bb. III. S. 274.

<sup>2)</sup> Act bes Ansb. Magistr. "Judens." Bb. I. fol. 48.

schaftsverbande vollständig geschieden sind. In einem markgräf= lichen Ausschreiben vom Jahre 1690 1) wird die Rahl ber Judenfamilien im Fürstenthume auf 400 geschätt. Das älteste Ausschlagregister, das aus den Landindenschaftsregistern mir zu Sanden gekommen, ift vom Sahre 1714. In bemfelben find folgende Orte aufgeführt: Lehrberg mit 11, Leutershausen mit 13, Colmberg mit 4, Jochsberg mit 6, Bechhofen mit 13, Wasser= trüdingen mit 17, Wittelshofen mit 30, Feuchtwangen mit 18, Schopfloch mit 9, Gerabronn mit 3, Wiesenbach (bei Crails= heim) mit 3, Crailsheim mit 16, Icelsheim mit 3, Uffenheim mit 6, Wallhausen mit 2, Equarhofen mit 3, Creglingen mit 12, Segnitz mit 1, Mainbernheim mit 7, Hohenfeld mit 4, Gnottstadt mit 1, Obernbreit mit 6, Mitt. Stefft mit 2, Sickershausen mit 3, Großlangheim mit 2, Sommerach, Condominatsort, mit 5, Brichsenstadt mit 2, Kleinlangheim mit 3, Wiesenbronn mit 8, Fürth mit 55, Zirndorf mit 29, Langengenn mit 7, Cammenheim mit 2, Mitt. Erlbach mit 2, Gunzenhausen mit 28, Wurmbach mit 8, Cronheim mit 4, Stadeln mit 3, Dittenheim mit 7, Seidenheim mit 10, Berolzheim mit 18, Treuchtlingen mit 17, Thalmässingen mit 21, Roth mit 16, Gemunden mit 6, Schwabach mit 30, Windsbach mit 4, Weimersheim mit 7 steuerbaren Familienhäuptern aufgeführt 2).

In den Anlageregistern aus den vierziger und fünfziger Jahren des XVIII. Jahrhunderts erscheint hie und da einmal ein Ort mehr, z. B. Ostheim, Hengstfeld, Mainstockheim, Ermetz-hosen, und verschwindet ein anderer dagegen, z. B. Stadeln 2c. 2c.,

<sup>1)</sup> Act des Ansb. Magistr. "Judens." Bd. I. fol. 148.

<sup>2)</sup> Bei Ansbach ist in bem Register die Familienzahl nicht angegeben, sie belief sich übrigens (nach den "Judens." Bb. I. in der Registr. des Ansb. Magistr.) damals auf 13.

allein im Allgemeinen bleiben die Judenorte dieselben; die Anzahl der Juden belief sich 1774 auf 4000 Seelen 1). Am Schlusse dieser Periode waren nach einer Zusammenstellung, welche die preuß. Regierung wenige Jahre nach der Uebernahme des Fürstensthums machte, 870 Judensamilien im Fürstenthume.

§ 30. Bezüglich ber Geschichte ber einzelnen Judenorte beginnen wir wieder mit Ansbach:

Die ersten Juden seit 1564 werden dort 1643°) in einer Beschwerdeschrift des Nathes genannt, in welcher erwähnt wird, daß außer den 2 Juden, die hier Ansenthaltserlaubniß hätten, so viele Juden von den benachbarten Orten hieher ziehen, daß fast Niemand in Handel und Wandel vor ihnen aufkommen könne, besonders was den Vieh- und Pserdehandel anlange. Mit dem einen Juden Mosche habe man fast fortwährend auf dem Nathhause zu thun, er komme nicht von demselben herunter °). Es liegt dann dem Concepte ein Verzeichniß aus 1631 von 27 jüdischen Familien bei, die auf diese Weise hier Wohnung genommen haben, aus Obernzenn, Ickelsheim, Leutershausen, Berolzheim, Bechhosen, Crailsheim, Hohenseld, Mainstockheim, Ennzenhausen, Feuchtwangen.

Bei der Erbhuldigung für Johann Friedrich am 29. October 1672 huldigten in Ansbach dem Markgrafen aus der Stadt 8 Juden (wovon 7 Häuser hatten), aus dem Kastenamte Ausebach 7 Juden, aus Lehrberg einer 4). Nach einem städtischen Berzeichnisse von 1675 waren 8 Familien mit 57 Personen hier ausässig, hierunter waren 4 Häuserbesitzer 3). Das städtische

<sup>1)</sup> Fischer, bas Burggrafthum Nürnberg 1787. G. 116.

<sup>2)</sup> Act des Ansb. Magistr. "Judens." Bb. I. fol. 40.

<sup>3)</sup> Act bes Ansb. Magistr. "Jubens." Bb. I. fol. 75.

<sup>4)</sup> Spieß, Müngbeluftigung Bb. III. S. 376.

141

Jubenverzeichniß von 1704 1) weist eine Familienzahl von 10 Jubensamilien, meist zur Model'schen Gesammtsamilie gehörig, dahier nach. Während der letzten Regierungszeit Wilhelm Friesbrichs war diese Zahl sich ungefähr gleich geblieben 2). 5 hievon besaßen eigene Häuser.

Als Carl Wilhelm Friedrich die Regierung antrat, war die Familienzahl auf 15 gewachsen 3), als er 1757 starb, waren 43 Familien und bei der Thronentsagung Carl Alexanders, trotsem, daß seit 1789 das zu einer Ansässigunachung in Ansbach nothwendige Vermögen von 1000 fl. auf 3500 st. erhöht wurde, bereits circa 60 Familien mit ungefähr 350 Juden in Ansbach ansässig, unter diesen waren circa 24 Hausbesitzer.

Die Specialgeschichte Ansbachs bezüglich der Juden dreht sich um Verhandlungen und Beschwerden des Raths wegen Aufenahme und Vesteuerung derselben und um die Vettelzudenangeslegenheiten. Das Nöthige hierüber wurde bereits gesagt.

Ein interessantes Moment bietet die Geschichte des Synasgogenbaues in Ansbach. Bis 1675 fand der jüdische Gottesdienst dahier in einem Kämmerlein des Amson Model'schen Hauses statt; nach einem Zwiste während der Gebetszeit, der so bedeutend war, daß es zu einer Bestrasung auf dem Nathhause und zu dem marksgrästichen Besehle führte, sich von nun an dei empsindlicher Strase jedes Gezänks zu enthalten, entstanden zwei Privatspnagogen, eine im Hause Amsons, die andere in dem Simon Models. 1732 erwirkte Jsacc Nathan ein Decret wegen Reducirung der beiden hiesigen Schulen. Als die Neumann'sche Untersuchung gegen die Juden im Gange war, hielt man eine Ueberwachung

<sup>1)</sup> Act des Anst. Magistr. "Judens." Bd. I. fol. 178.

<sup>2)</sup> Act des Ansb. Magistr. "Judens." Bb. II. fol. 101.

<sup>3)</sup> Act des Ansb. Magistr. "Judens." Bd. II. fol. 215.

ber Judenschulen für nothwendig und kam deshalb auf den von Jsac Nathan erlangten Besehl, statt der zwei hiesigen Synagogen eine einzige zu errichten, zurück. Löw Jsrael bot zu diesem Beshufe ein ihm gehöriges Anwesen der Gemeinde zum Kause an, es wurde von dieser um 1500 fl. erworben, ein Nachbarhaus vom Metzer Weber dazu gekaust, der Bau unter der Leitung des Major Netti gesertigt und 1746 vollendet, die seierliche Einweihung sand am 2. September desselben Jahres statt. Der Kostendetrag war ungesähr 13,000 fl.

Dies ist die glatte äußere Geschichte des Synagogenbaues, aber die innere und geheime desselben ist denkwürdiger, weil sie wahrnehmen läßt, wie bei dieser anscheinend untergeordneten Angelegenheit des Fürstenthums ein großes Intrignengewebe von dem Throne und seinen geheimsten Räthen dis hinunter zum Hossuden und seinen Genossen sich geschlungen hat. Wir solgen hiebei der Darstellung eines in den Nathsacten der Stadt entshaltenen Memoriales und den eigenhändigen Briefen Baraban's und Seckendors's 1).

Als 1743 burch die Neumann'sche Untersuchung ein Synasgogenbau in Ansbach augeregt wurde, benützte Löw Jsrael die Gelegenheit, seine 2 baufälligen Häuser gut an den Mann zu brinsgen, und richtete deshalb eine Eingabe augeblich nach gepflogenem Benehmen — welches aber in Wirklichkeit nicht stattsand — mit dem Landrabbiner, den Barnossen und den meisten Ausbacher Juden an den Markgrafen. Die Juden remonstrirten hiegegen, indem sie behaupteten, die Löw Israel'schen Häuser wären zu abgelegen und zu theuer. Ein markgräfliches Decret gestattet ihnen nun, einen Platz zu erwählen, ohne auf dieses Anwesen zu restectiren, worans auch die Inden einen Ausschuß von 4 Personen

<sup>1)</sup> Act bes Ansb. Magifir. "Judens." Bb. III. C. 275 ff.

ernannten, um einen Plat auszusuchen. Löm Ifrael und Michael Simon, die beiden damaligen Hoffuden, und wie gewöhnlich in bitterster Keindschaft mit einander, waren nicht in den Ausschuß gewählt worden. Ersterer widerstrebt ben Schritten biefes Musichusses, ohne ihn, den Löw Jrael, dürfe nichts geschehen. Trotsbem gingen die Berathungen weiter, und 16 bevollmächtigte Personen schlossen vorbehaltlich ber herrschaftlichen Genehmigung einen Kaufpertrag mit dem Schneiber Siebel ab, wonach dieser sein Haus auf ber Schütt ihnen um 750 fl. verkaufte. Ifrael war aber inzwischen nicht unthätig, und überraschte seine Glaubensgenoffen 1744 mit einem heimlich erwirkten Decrete, wonach die neue Synagoge auf feinem Sansplate gegen Bezahlung von 1000 fl. Concessionsgelbern und die Berabreichung eines jährlichen Canon von 9 fl., nebst ber Steuer von bem Hausplate, herzustellen, oder vielmehr mit den Worten des De= crets zu reben, "zu erlauben fei."

Die Juben remonstrirten abermals, Löw zsrael accordirte aber inzwischen eigenmächtig mit den Handwerksleuten, ließ sogar die jüdischen Feiertage über arbeiten, und kümmerte sich um alle gegentheiligen Schritte nichts, bis 1745 ein herrschaftliches zu- hibitorium einsief. Da ruhte die Sache einstweisen und im Jahre 1746 berichtet Barabau: Serenissimus habe ihn nach Gunzen- hausen besohlen; dort angekommen, habe er Audienz erhalten und der Markgraf habe gegen ihn geäußert: es solle die epinöse Judenschulsache zu Ende gebracht werden. "Höchstdieselben haben in dieser mit der Neumänn'schen Inquisition connexen Sache, und im gnädigsten Anbetracht der gespielten jüdischen Intriguen gegen mich geäußert, daß Sie in causa quaestionis wieder viel Verdruß gehabt, anzeht aber inclinirt wären, die neuerbante Indenschule der hiesigen Judenschaft in Conformität des ertheilsten Concessionsdecretes zu überlassen, mit dem Annexo, daß auf

eine gute Art mit Confervirung Gereniffimi Bochften Respects der Bedacht dahin genommen werden solle, von diefer Concessionsertheilung noch ein proportio= nirliches freiwilliges Gelbanantum von der Audenschaft allhier zu erheben." Baraban bemerkt weiter: "Es wäre nicht ichwer gefallen, die Sache vollends auszumachen, allein wie er getrachtet, seinen geringen pas zu mensuiren, so sei die Sache bernhend geblieben und habe Serenissimus ihm befohlen, diese Intention Ew. Hochfreiherrl. Ercellenz mit dem Anfägen zu hinterbringen, Ew. Ercellenz Meinung bei ber Hieherkunft nach Gunzenhausen zu vernehmen." In einem Postscriptum heißt es endlich: "Bielleicht gibt dieses Gelegenheit, mich in die Gnabe des Herrn Geheimraths, Präsidenten Hochfreiherrl. Ercellenz wieder etwas mehr zu recommandiren. herrn Ober= hofmarschall Ercellenz habe sofort meine unterthänigste Aufwar= tung gemacht, und sind dieselben mit meinen Verrichtungen gang zufrieden gewesen." Seckendorf verhielt sich aber passiv in dieser Angelegenheit, er erklärte trot mehrerer Schreiben bes Baraban, in welchen unter Anderem gesagt ist, daß Löw Jrael "superos Acheronta movire," er (Seckendorf) melire sich in die Sache nicht. Low Jirael, gleichfalls von dem markgräflichen Entschlusse in Kenntniß gesetzt, fürchtete das "Lamentiren und die Beschwerben der Juden von wegen des geforderten freiwilligen Geld= quantums." Run kommen in den Acten die Concepte der Final= entschliegung bes Serenissimus, es mussen noch 1000 fl. gezahlt werden, und wer ben Synagogenbau hin= bern wolle, verfalle in eine Strafe von 100 Dutaten. Den von Löw Sfrael gefürchteten Lamentationen wurde bemnach vorgebeugt 1).

<sup>1)</sup> Act des Ansb, Mag. "Judenj." Bb. III. u. IV. Abth.: "Synagenbauj."

Welch' ein Widerspiel der verschiedensten Motive wirkte demnach bei diesem Baue mit! Bei dem Markgrafen der Wunsch, noch ein proportionirliches Geldquantum zu erlangen, bei Barabau das Bestreben, auf der einen Seite sich beim "Herrn" zu inssinuiren, andererseits dem Minister, mit dem er damals auf gespanntem Fuße gelebt zu haben schien, sich wieder "etwas mehr zu recommandiren;" bei Löw Israel endlich der Wunsch nach einem rentirlichen Verkause seines Anwesens.

Es mußte die Synagoge damals als eine besonders schöne gegolten haben, da sogar der Herzog von Glocester 1782 sie während des Gottesdienstes in Augenschein nahm 1).

Dieser Bau stürzte die Gemeinde in eine ziemliche Schulsbenlast, die ihr um so drückender siel, als der Wohlstand dersselben bedeutend im Sinken begriffen war, und deshalb die Abzahlung sich nicht ermöglichte. Man griff, da directe Besteuerung Einzelnen zu wehe that, zu einer indirecten, und es mußte behufs der Ausbringung der Zinsen und der sonstigen Lasten der jüdischen Gemeinde dahier ein s. g. Fleischkreuzer, d. i. bei jedem Psund Fleisch 1 kr. mehr gezahlt werden 2).

Wie schnell übrigens der Wohlstand bei den Juden damals wechselte, haben wir bereits an dem Beispiele der Jsaac Nathan's schen Familie gesehen, und es läßt sich von der Nachkommenschaft fast aller Hossiuden dasselbe nachweisen. Ein Enkel der Model, Wodel Neudurger, war zur Zeit der Einweihung der Synagoge in so schlechten Verhältnissen, daß ihm in Andetracht derselben, und daß seine Vorsahren zu den ältesten jüdischen Vewohnern der Stadt gehörten, ein Synagogenplat gratis gewährt wurde 3),

<sup>1)</sup> Fischer, Unsbach S. 172.

<sup>2)</sup> Act des Unsb. Magistr. "Judens." Bb. VII. Prod. 41.

<sup>3)</sup> Grünbaum, Geschichte ber Synagoge zu Ansbach S. 30.

Saente, Gefdichte ber Juben 20. 20.

die Fränkel wurden bankerott, dasselbe widersuhr dem Löw Jrael, und auch der letzte Resident Seligmann kam noch bei Lebzeiten in höchst zerrüttete Finanzverhältnisse. —

Ansbach war mit Ausnahme einer kurzen Zeit im XVII. Jahrhunderte circa 1682, wo ein Rabbiner Namens Jeremias Judas hier wohnte, erst in der letzten Hälfte des vorigen Jahrshunderts Sitz eines Rabbinats. Der erste Rabbiner, der 1754 hieher kam und 1792 hier gestorben ist, war Samuel Zirnsdorfer 1). Ihm folgte auf kurze Zeit Rabbiner Uhlmann, der 1793 die Stelle aufgab. — Die erste organische Instruction für die Ordnung der Stadtjudenschaft, im Gegensate zur Gesammts oder Landighenschaft ist vom Jahre 1767 2). Doch waren die Verhältnisse zwischen letzterer und ersterer immerhin noch nicht vollständig und principiell geordnet, was erst unter Preußen ersolgte.

Jubenhäuser ber Stadt Ansbach von einiger Bebeutung waren: Nr. 239 A. (Schreiner Oppelt), Nr. 240 (Spengler Denninger), beibe früher ein Haus und Nr. 241 (Bäcker Herbst), Eigenthum des Simon Model, die ersteren kauste er vom Conssistorialrath Bentz 1685; serner gehörte der Model'schen Familie Harnoß Seligmann Bink, seiner Zeit wohl dem reichsten Juden des Fürstenthums, später am Ende des XVIII. Jahrhunderts dem Nesidenten Seligmann. Nr. 85 A. war Eigenthum des Ephraim Model, eines Sohnes des Marr Model. Im Besitze des Hospinden Zacharias Fränkel war Nr. 197 A. (Kausmann Kreiner). Häuser des Residenten Ssace Nathan waren A. Nr.

<sup>1)</sup> Nach einer Angabe in einem Memoriale bes Rabbivers Hochheimer in ben Unsb. Magistratsacten (bie Organisation ber israel. Glaubensegenossen betr., Eingabe vom 20. Sept. 1824.)

<sup>2)</sup> Grünbaum, Geschichte ber Synagoge gu Unsbach G. 32.

108 (Bürstenmacher Frieß), bereits 1733 an Jsac Nathan (Ischerlein) verkauft, von diesem 1739 an seinen Schwiegerschu, den Hossiuwelier Meyer Schwab abgetreten, 1754 Eigenthum der "Ischerlein"schen Erben" und 1765 des zweiten Schwiegerschus des Residenten Löw Dessauer. Ferner gehörte dem Jsac Nathan das Haus Nr. 119 (Büttnermeister Müller). Das Haus Nr. 26 (Strumpswirkermeister Naser) gehörte dem Hossiuden Löw Jsrael; ein anderes Anwesen desselben, in welchem früher eine der beisden Synagogen war, stand auf dem Platze der jetzigen Synagoge. In Nr. 13 A. (Schneidermeister Mohr), Eigenthum des Hossisches Dessauer wohnte der Maler Pinhas zur Miethe. Indische Bettlerherbergen waren während der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts in Nr. 182, 117 D. und dem nun absgebrochenen 141.

Aus den übrigen Jubenorten mit Ausnahme von Fürth, das eine Sondergeschichte hat, ist nur wenig anzusühren, da im Verlause der allgemeinen Erzählung bereits das Wichtigere gemelbet wurde.

1607 wird der jüdische Leichenhof in Bechhofen erwähnt — die Synagoge dortselbst 1681. — 1612 waren wieder Juden in Leutershausen und 1614 in Windsdach. 1631 wird von Juden in Berolzheim und Hohenseld, 1639 in Ermethosen gesprochen; die sehr alten Grabsteine seines jüdischen Leichenhoses deuten auf ein viel größeres Alter der Judengemeinde dortselbst; 1662, später auch noch einmal, 1734, sinden sich Juden in Deutsein 1). 1667 werden Juden zu Schopfloch genannt, doch ist gleichsalls anzunehmen, daß die Gemeinde dortselbst viel älter ist 2). Die

<sup>1)</sup> Vielleicht eine Verwechslung mit Tennenlohe, das im Jüdisch-Deutschen "Dentla" hieß; es ist 1662 erwähnt, daß "Dentlein" nach Bechhosen begrabe. Actenband I. der ifrael. Gem. in Ansb. fol. 19.

<sup>2)</sup> Act bes Ansb. Magistr. "Judens." Sd. I. fol. 28.

Synagoge von Ickelheim 1) wurde circa 1640, die in Zirndorf 1685 2) gebaut, die von Roth, Georgensgmünd und Hengsteld sind aus den dreißiger Jahren, die von Ermethosen und Welb-hausen aus dem zweiten Drittel des vorigen Jahrhunderts.

Im Jahre 1756 3) hatte ber Markgraf ben Plan, das herrschaftliche Holzhaus in Deberndorf an acht Judenfamilien zu verkaufen und ließ sein Project überall bekannt machen, ohne jedoch Käufer zu finden.

Schwabach war, wie bereits erwähnt, Sitz des Landerabbinats und im XVII. Jahrhundert wohl auch der Landbar-nossen. Gin Decret vom Jahre 1754 gab der Stadt die Zusicherung, daß die Zahl der dort ansässigen Juden nicht vermehrt werden soll.

In Gunzenhausen, auch der Einwohnerzahl nach einem der bedeutendsten Judenorte, scheint die christliche Bevölkerung über das Anwachsen der jüdischen vielsache Beschwerden geführt zu haben. In einer derselben wird neben den gewöhnlichen Klagen über ihre Concurrenz gesagt, daß sie seit den letzten 40 Jahren (1757) sich von 14 Familien auf 55 vermehrt hätten — (übrigens wohl eine Uebertreibung, da actenmäßig 1714 nur 29 steuerbare Familienhäupter in Gunzenhausen wohnten) und daß sie das Fleisch um ½ kr. billiger bekämen 5). —

Als die wohlhabenbsten Judenorte sind 1712 genannt: Gunzenhausen, Ansbach, Feuchtwangen, Crailsheim, Wassertistingen, Schwabach, Wittelshosen und Thalmässing 4). Hiemit stimmen auch im Allgemeinen die Ansschlagregister überein. —

<sup>1)</sup> Jahresber. bes h. B. f. M. IX. S. 69 ff.

<sup>2)</sup> A. b. A. C. Nürnb. Jubenschaftsausschr. bes Umts Cabolzb. IX. 4.

<sup>3)</sup> Actenband III. ber ifrael. Gem. in Anst. fol. 20.

<sup>4)</sup> Actenband II. ber ifrael. Gem. in Unsb. fol. 64.

<sup>5)</sup> Frauenknecht, Geschichte von Gunzenhausen. Manuscr. b. h. B. f. M.

Fürth. 149

§ 31. Es bilbet, wie bereits bei der Geschichte des ersten Zeitranmes bemerkt wurde, der langjährige Nechtsstreit zwischen dem Bamberger Hochstift und der Domprobstei und dem Fürstenthume Ansbach den großen Rahmen, welcher die Geschichte Fürths umspannt, und jede nur einigermaßen bedeutendere Begebenheit in der Borzeit dieser Stadt steht immer wieder in Bezug auf diesen Prozeß.

Daß die Juden in Fürth sowohl von Seiten des Markgrafen von Ansbach, als von ber Domprobstei Bamberg so vieler Bevorzugungen sich bort zu erfreuen hatten, verdankten sie diesem fortwährenden Rampfe zwischen Bamberg und Onolzbach um die Herrschaft in ber Stadt, ihm entsprangen aber auch so manchfache Bedrückungen, die sie erleiden mußten, Gewaltthaten, die gegen sie ausgeführt wurden. Ueberhaupt betrachteten die beiden streitenden Mächte ganz Fürth mehr als objectum litis, benn als Gebietstheil, für bessen Wohlfahrt man Sorge zu tragen habe. Von diesem Gesichtspunkte aus murde insbesondere die Justiz verwaltet oder vielmehr gestört, und die gegenseitigen Neckereien und Hoheitsprätensionen arteten in die kleinlichsten, mitunter in komische Verationen aus. Nur vorläufig ein Paar Belege zu dieser Behauptung mit Rücksicht auf die Judengeschichte Kurths. Es fiel einigen domprobstischen Schutzinden 1696 ein, aus ihren Aeckern auf dem Roppenhofe Gärten zu machen, und dieselben zu umzäunen. Hierin fand Ansbach einen Eingriff in seine Rechte, ohne markgräfliche Erlaubniß dürfe solches nicht statt= finden; es murde eine Generalhibition wegen Verwandlung der Aecker in Gärten erlassen, und die Necker mußten Aecker bleiben 1). Wie hier ein für Fürth gewiß nütslicher Fortschritt durch die

<sup>1)</sup> Urfundenb. zur Ansb. Ausf. des Bamb. Ansb. Prozesses Bb. III. Thl. II. S. 42.

gegenseitige Eifersucht gehindert murde, so murde auch bas Bemeindeleben der Hofmark Kurth vielfach beeinträchtigt. 1751 ging man so weit, daß die Domprobstei die Verabfolgung von Gemeindeanlagen an bestimmte Personen, die dazu berechtigt schienen, verbot. Das Verbot wurde auch in der Synagoge burch ben Bamberger Amtsbiener bekannt gemacht, und nun brangen 2 Unsbachische Doppelfoldner in die Synagoge, er= griffen den Amtsdiener und führten ihn in das Gefängniß bes Ansbacher Geleitshauses, von wo er mit dem Bedeuten entlassen wurde, sich fürder nicht mehr zu unterstehen, solche Befehle zu publiciren 1). 1764/65 wurde sogar die ganze bewaffnete Ans= bacher Macht, das Geleitshauscommando 2), die aber nur aus wenigen Solbaten und einem Corporal bestand, aufgeboten, um die Freiheit der Barnoffenwahl zu ichnigen, auf welche Bamberg Einfluß üben wollte. Sie umstellten, vorausgesetzt, daß das mit den wenigen Mann möglich gewesen, die Raals=, b. i. Ge= meindestube.

Eine noch ärgerlichere Scene ereignete sich 1776. Ein Comödiant hatte zur Fastenzeit zum "Aergerniß der Christenund Judengemeinde" (!) Erlaubniß zu seinem Spiele von Seite Ansbachs erhalten. Die Domprobstei verbot es ihm nun und ließ ihn während des Herumtrommelns auf der Straße arretiren, wollte ihn auch hinausschaffen. Das litt aber auch seiner Seits wieder der Ansbachische Geleitsknecht nicht, und so haben wohl die Sicherheitsorgane der Hosmark auf offener Straße sich ein-

<sup>1)</sup> Urfundenb. zur Ansb. Ausführ. des Bamb. Ausb. Prozesses Bb. I. 1. S. 119.

<sup>2)</sup> Urkundend. zur Anst. Ausführ, des Bamb. Anst. Prozesses Bb. I. 1. S. 127.

Fürth. 151

ander herumgebalgt 1). Welch' ein unerquickliches Bild bentscher Zersahrenheit und Zerrissenheit 2).

Im XV. Jahrhunderte hatte der Streit zwischen Bamberg und Onolzbach über die Hoheitsrechte zu Fürth einen dem Hochstifte günstigen Verlauf genommen, allein in der ersten Hälfte des XVII. Jahrhunderts gewann Ansbach unter dem Einstusse der Reformation immer größeren Boden in Fürth, während Bamberg, welches seine Diöcesaurechte an Nürnderg abgetreten hatte, diesen mehr und mehr verlor. Obgleich die Oomprobstei 1548 beim Kammergerichte in dem bekannten Fraischprozesse zwischen Brandenburg und Nürnderg intervenirte, 1590 beim Kammergerichte klagend gegen Brandenburg auftrat, indem sie die Jurisdictionszuständigkeit sowohl in dürgerlichen als peinslichen Fällen in Anspruch nahm, war damals factisch die Ansbachliche Regierung die mächtigere in Fürth. Wohl auch um

<sup>1)</sup> Urfundenb. zur Ansb. Ausführ. bes Bamb. Ansb. Prozeises Bb. I. 1. S. 109.

<sup>2)</sup> Ein gar characteristisches Pröbchen ber gegenseitigen Hoheitsprätensionen gibt bas Urkundenb. zur Ansb. Ausstühr. 2c. 2c. Bb. I. 1. S. 121.

Um 24. October 1754 bei ber Fürther Kirchmeih erschien zur Ausübung des Kirchmeihschußes, welchen der Fürstbischof von Bamberg beanspruchte, aus der Forcheimer Garnison ein hochsürstlich Bambergisches
Commando, bestehend aus 1 Corporal und 6 Gemeinen; es sollte die Platzungfer wegen der ersten Reihen, die sie um den Maien herumgetanzt wurde, von Amtswegen, und zwar mit der gewöhnlichen dreimaligen Abseuerung der Gewehre, becomplimentirt werden. Schon war
das Commando zur Abgade der Salve fertig, da erschien auf einmal
von der anderen Seite der Ansbacher Geleitscommissär Meyer und mit
ihm ein "anmaßliches" Commando Geleitsknechte, Doppelsöldner 2c. 2c.
Nun wurde der Kirchweihschuß zur Kirchweihsehe, und die Bamberger
mußten alziehen, ohne die Platzungser mit den üblichen Salven begrüßt zu Taben.

ihre Rechte dortselbst zu verstärken, begünstigte sie den Häuserbau der Juden auf den Plätzen, die dem Fürstenthume wirklich zustanden oder doch von ihm usurpirt worden waren.

Dies ging nicht ohne Protestation und Inhibition ber Domprobstei ab, so daß der Weiterbau manchmal ausgesetzt bleiben mußte.

Allein trot bieser Baugnaden brachte der 30jährige Krieg große Drangfale für die Juden dortselbst, und außerdem werden auch noch Willführmagregeln ber härtesten Urt gegen sie aus biefer Zeit erzählt. 1623 beim Bau bes Fürther Geleitshaufes mußten die Juden, Bambergische wie Ansbachische, auf Befehl bes Kaftners von Cadolzburg den Arbeitern die Wohnung geben. Der Amtmann zu Cadolzburg, Graf Heinr. Wilh. von Solms (derselbe, der als Führer der Nürnberger und Ansbacher Hilfstruppen Guftav Adolph's 1631 die Stadt Nürnberg so arg bebrängte, daß sie sich mehrmals um seine Entfernung an ben Schwedenkönig gewendet hatte) 1), ließ bei 25 fl., später bei 100 Thir. Strafe ben Juden auftragen, daß jeder einen Jagdhund halten, dazu einen hundsbuben verkoften und kleiden, ober dafür 30 Simmer Hafer liefern muffe 2). Zwei Jahre vorher (1621) hatten die domprobstischen Juden den Onolzbachischen Schutz gegen die Bambergischen Amtscommandosolbaten angerufen, welche ihre Häuser spolirten, das Vieh forttrieben ober beschädig= ten und Gewaltthätigkeiten gegen die Menschen verübten 3). In bemfelben Jahre 1621 bedrängte auch Mannsfeld mit feinen Söldnerschaaren durch Raub und Plünderung die Hofmark, wobei die Synagoge stark beschädigt, eine Reihe von Judenhäusern

<sup>1)</sup> Coben, Guftav Abolph und fein Beer in Deutschland G. 154.

<sup>2)</sup> Die Unst. Ausführung bes Bamb. Unst. Proz. S. 124, 167 u. 168.

<sup>3)</sup> Relation (Cabolzburgische) über Acten bezüglich bes Prozesses von Ansb. gegen die Domprobstei Bamberg im Collectanenbb. I. bes h. B. f. M.

zerstört ward 1). Die Lage der Juden wurde insbesondere  $16^{31}/_{32}$  2) — in welchen Jahren Fürth von den Kaiserlichen arg heimgesucht war — so schlimm, daß sie um die Erlaudniß nachsuchten, ihre Zuslucht nach Nürnberg und dessen Vorstädte nehmen zu dürsen. Die "Aeltern" des Raths waren diesem Gesuche nicht abhold, vorsausgeseht, daß die Juden mit einem "ersprießlichen Gelde," als welches man 20,000 fl. bezeichnete, zur Abhilse der allgemeinen damaligen Noth beisteuern wollten. Allein dennoch wurde dem Ansuchen nicht gewillsahrt und vielmehr ihnen bedeutet, sie sollsten dis Michaelis aus Fürth wegziehen. Die Stadt Nürnberg glaubte sich damals wegen der Donation Eustav Abolphs, nach der ihr das Gebiet innerhalb der drei Wasser Rednit, Fegnitz und Schwadach, gegen anderweite Vergütung an Onolzbach, zusgewiesen wurde 3), Herrin von Kürth.

Damit Gustav Abolph sich etwa den Juden nicht günstiger erzeige und ihnen Schutz gewähre, wurde er von diesen Schritten der Stadt Nürnberg gegen die Juden in Kenntniß gesetzt. Freier Ein= und Austritt in der Stadt wurde ihnen jedoch gewährt. Einige Zeit darauf erhoben sich in Nürnberg Vorwürse gegen die Fürther Juden dahin, daß sie gesährliche Anschläge gegen die Stadt practiciren. Gegen drei derselben, Koppel, Mosche und Schlenker wurde beschlossen, ihre im Zollhause liegenden Waaren mit Beschlag zu belegen und sie selbst im Vetretungsfalle zu arretiren. Eine abermalige Vitte der Fürther Juden um Aussachen mahme im Kürnbergischen Gebiete wurde mit dem Besehle abgeschlagen, "das schädliche Gesinde" abzuweisen. Dasselbe Schicksal

<sup>1)</sup> Eger, Chronif von Fürth S. 164.

<sup>2)</sup> Würfel, Geschichte ber Jubengem. Fürth S. 6. — Soben, S. 361. Manuscr. ber Stadtbibl. Nürnb., Acten: die "Judenhandlungen" 2c. 2c. Bb. I. Fascifel 1.

<sup>3)</sup> Soben, Gustav Abolph 2c. 2c. S. 242, 234, 277.

hatte das Ersuchen der Juden um Einlaß in Gostenhof in den Jahren 1636, 1637 und 1641. Im letzteren Jahre wurde auch ihr Ersuchen, es möchte dem Hauscomthur auf der deutschen Ordensbleiche nächst der Stadt gestattet werden, sie zu schützen, abgeschlagen. Endlich wurde auch 1664 ein Gesuch um Aufenahme in Gostenhof abweisend beschieden 1).

Ich füge hier sogleich an, daß aus der Inschrift des Grabsteines des Bendit Hamburg in Fürth hervorgeht, daß auch während des 7jährigen Krieges die Juden dortselbst gebrandschatt worden sind. Es wird in der Grabschrift erwähnt, ein preußisches Streiscorps habe Fürth berührt, eine große Kriegsscontribution von den Juden verlangt (1762) und zwei Juden als Geißeln für die richtige Zahlung mit sich genommen, die auch nicht eher in ihre Heimath entlassen worden sind, als dis die Contribution zum großen Theil bezahlt wurde.

S. 32. Nach dem Ende des 30 jährigen Krieges suchte Bamberg seine Nechte in Fürth wieder zu erlangen; und es wurde in der That seine Beschwerde bei der Reichsfriedenscommission zu Ungunsten von Ansbach entschieden, und ausgesprochen, daß Brandenburg die Domprobstei in der Uebung der vogteilichen Obrigkeit nicht hindern dürfe (1654). Von dieser Zeit an bis 1719 war es vorzüglich Bamberg, das den jüdischen Bewohnern der Hofmark hervorragende schützende Privilegien gewährte.

Die Gemeinbeordnung von 1652, wenn sie auch verbot, daß von nun an Inden zu Bürgermeistern von Fürth gewählt werden durften, wie das bisher zuweilen vorgekommen sei, machte in den Gemeindeangelegenheiten, z. B. der Weide, keinen Unters

<sup>1)</sup> Manuser. ber Stadtbibl. Nürnberg, "Jubenhandlungen" 2c. 2c. Bb. I. Fascifel 1. — Soben, Gustav Abolph 2c. 2c. S. 312 und 361. — Würfel, histor. Nachrichten ber Judengemeinde Fürth S. 6.

schied zwischen Jud und Chrift. Das Privileg von 1654 bestätigte die Unabhängigkeit der Competenz der Rabbiner, welche schon 1642 als geregelt erschien. Das eben genannte Privileg von 1642 enthält noch eine Andentung früherer Rechtsvorschriften, wornach in Prozessen von Christen gegen Juden der Beweiß bes Chriften einer besonderen richterlichen Strenge unterworfen war. Es heißt darin, daß der Christ seinen Beweis nur mit durchaus unverbächtigen Zeugen führen bürfe. Ein weiteres Privileg von 1682 räumt ben Juden bei Freveln, Schlägereien 2c. 2c., die unter Juden vorgefallen, die Competenz ihres Rabbiners ein. Dieselben durften Strafen (Bann, Gelbftrafen) aussprechen, und ber driftliche Richter mußte sie vollziehen. Eine Anordnung des Jahres 1686 bestätigt eine schon früher bestandene Erlaubnig, daß der Jude bei Kapitalien unter 100 fl. einen Wochenzins von 3 hl. nehmen durfe, und 1695 erfolgte ein Generalschutzbrief, welcher alle diese einzelnen Privilegien zusammenfaßte.

Endlich im Jahre 1719, nachdem Bamberg 1715 in possessorio einen den Außspruch der Reichsfriedenscommission bestätigenden Bescheid vom Reichshofrathe erlangt hatte, nachdem ferner 1717 ein Commissions und Executionsvergleich zwischen Bamberg und Ansbach zu Stande gekommen war, welcher an Bamberg die vogteilichen Rechte wieder gab, erschien das für das Ausblühen der Fürther Judengemeinde so wohlthätige und "berühmte" Privileg vom 2. März 1719, erlassen von dem Domprobste Philipp Frhr. von Guttenberg. Auch dieses Privileg (Reglement) 1) erscheint eben so wenig wie die von dem Marksgraßen erlassenen Außbacher Privilegien als eine neue gesetzgeberische Anordnung bezüglich der Juden, sondern es ist, wie

<sup>1)</sup> Die Urkunde ist noch vorhanden und im Besitze ber israel. Gemeinde in Fürth; abgedruckt ist sie in Bürfel S. 10.

aus dem eben Angeführten bereits hervorgeht, zum großen Theil nichts anderes als ein Bestätigungsbrief und eine Zusammen= fassung früher ertheilter Privilegien. Die Hauptbedeutung dieser Urkunde, die sich Reglement nennt, liegt barin, daß sie als ein Bertragsact zwischen ber Domprobstei und ber Fürther Rubenschaft abgeschlossen, von Letterer betrachtet wurde, und daß, wie es scheint, diese Ansicht bei dem Reichsgerichte auch zur Geltung gebracht worden ist; es murde hiebei besonders barauf hingewiesen, daß in dem Privilegium von einem "accordirten Schutgelbe" gesprochen wird. Bon Seite ber bomprobsteilichen Rudenschaft in Kürth waren, wie in der Urkunde gesagt ift, die Barnoffen Salomon Low und Simon Philipp (Frankel) behufs ber Zustandebringung des Privilegs thätig. Dasselbe gibt staats= und civilrechtliche Vorschriften, es enthält Bestimmungen über die Competenz, sowie über prozessuale Handlungen ber Juden und regelt endlich auch ihre Abgaben.

Nach dem Inhalte dieses Documents wird der Schutz sämmtlichen jüdischen Familien in Fürth zugesichert, das erste Kind einer Fürther jüdischen Familie erhält den Schutz bedingungslos dortselbst, vorausgesetzt, daß auch ein Fürther Kind von ihm geheirathet wird. Heirathet aber der erste Sohn eine fremde Jüdin, so muß diese allein ein Vermögen von 400 fl. in die Ste bringen, um Schutz zu erlangen; heirathet die erste Tochter einen fremden Inden, so muß dieser 500 fl. Vermögen nachweisen. Der gesorderte Vermögensnachweis beträgt dis 1800 und 2000 fl., wenn aus einer Fürther She 4 oder 5 Kinder dorthin sich verheirathen wollen. Von jüdischen Gelehrten, die Aufnahme suchen, ist ein ganz niedriges Vermögen, bei ganz ausgezeichneten Gelehrten gar kein Vermögen als Voraussetzung der Ansässiger machung dann nothwendig, wenn derselbe die Tochter eines Fürther heirathet, und die Eltern der Tochter das Vermögen nach der Klasse geben, welche diese trifft, den Cheleuten auch auf brei Jahre die Rost zusichern. Wittwer und Wittwen mit Rindern bedürfen eines größeren Vermögens zu ihrer Aufnahme. Auswärtige Schutzinden, die in Kurth sich aufhalten, muffen insoferne zu den Cultusabgaben beistenern, als sie von den Cultus= anstalten Ruten gieben. Gin frember Jude findet mit Biffen und Willen ber Judenschaft Aufnahme, wenn er Zeugnisse über sein bisheriges Wohlverhalten und ein Vermögen über 5000 Thir, nachweist, und die Abgaben nachzahlt, welche in die zehnjährige Schutzperiode fallen. — Den Juden war nach dem Reglement das Recht ihrer Religionsübung, Er= richtung von Synagogen und Nebenschulen, freie Wahl ber Vorsteher zugesichert, ebenso die Verwaltung der freiwilligen Gerichts= barkeit unter sich und die Ausübung bes Polizei= und bes Strafrechts gegen Ungehorsame. Gleichermagen ist ihnen bas Necht der freien Wahl ihrer Rabbiner und der Cultusdiener und die Abgabenfreiheit derselben zugestanden, jedoch mit Ausnahme ber bürgerlichen Laften, die aus dem Besitze eines Saufes hervorgehen. Die Fürther Judenschaft war ferner von jeglichem Berbande mit den anderen Judenschaften frei und insbesondere nicht den Bamberger Nabbinern und Barnossen unterworfen. Sie hatte das Necht, in = und außerhalb des Marktes Fürth zu kaufen und zu verkaufen, Gelb auf Verzinsung und Pfänder anzulegen, ihre Wohn=, Weide= und andere Güter nach Verhältnig bes Gemeinderechts zu benützen, mit Rram= und Spezerei= waaren, Wein und Bier, sowohl im Hause als auf bem Schulhofe und auf auswärtigen Märkten und Messen handeln zu dürfen; sie war berechtigt, sich jüdischer und christlicher Musikanten, jüdischer Barbiere, die jedoch nicht Wundarzeneikunst treiben durften, und 2 oder 3 jüdischer Schneider, die aber nicht für Christen arbeiten burften, zu bedienen; sie durfte ihr Brod und namentlich Osterbrod im eigenen Hause bereiten; sie war verpstichtet, die Einquartierungslast mit Ausnahme des Samstags und der jüdischen Feiertage ganz wie die Christen zu tragen, Nachtwachdienste konnten sie selbst abhalten, oder durch andere verrichten lassen. —

Der Zinsfuß murbe — obgleich bas zur Motivirung dieser Zinsbegünstigung erwähnte Verbot des Feldbesitzes nach Abs. V. des Reglements in Fürth nicht bestand - bei Bfandforderungen über 100 fl. auf 8 %, bei solchen unter 100 fl. auf einen Wochenzins von 1 pf., bei Wechselforderungen auf monatlich 1 % festgesett; es wurde ihnen ausbrücklich rechtliche Hülfe bei ihren Schuldforderungen zugesichert. — Streitigkeiten zwischen Juden und Christen gehörten vor die dristlichen Gerichte, ebenso die Straffälle mit Ausnahme "ber Zwietracht und Streithandel Jud gegen Jud;" alle Civilrechtsfachen zwischen Juden, sogar die Wechselfachen, lettere aber nach dem Rurn= berger Wechselrechte, waren von den judischen Gerichten abzuurtheilen. Etwa gestohlenes Gut, welches ber Jude kaufte, konnte ihm vindicirt werden, wenn er nicht in der Synagoge seinen Rauf ausrufen ließ, und die Rechtmäßigkeit seines Handels beschwören konnte. — Wenn der domprobsteiliche Consens bei Hp= pothekaufnahme erholt werden mußte, hatte die judische Chefrau sich ihrer nach jüdischem Rechte zustehenden Rechtswohlthaten zu begeben und nachzuweisen, daß sie ihre Ansprüche an Niemand abgetreten oder verpfändet habe.

Die Juben hatten das Necht, Sabbathdrähte und Schlagbäume zu errichten, für die Samstagsdienste christliche Dienstboten zu gebrauchen. — Für die Betteljuden sollte eine eigene Garküche erbant werden. — Gine sehr wichtige Bestimmung war endlich die, daß den Juden auch für die Zukunft seit unwordenklicher Zeit das Necht zustehe, zwei israelitische Deputirte in die christliche Gemeindeversammlung zu schicken, weil sie Nugen und Lasten mit den Christen gemeinsschaftlich haben. — Das accordirte Schutzeld wird auf 10 Jahre auf den jährlichen Betrag von 2500 fl. sestgesetzt und zwar hat die gesammte Fürther Judenschaft solidarisch hiefür zu haften. Ersolgt von irgend einer Seite vorher die Künsbigung des Accordes, so zahlt für die Zukunft jeder schutze verwandte Jude mit Ausnahme der Wittwen 10 fl.

S. 33. Mit den wachsenden Freiheiten und Vorrechten ber domprobsteilichen jübischen Schutzverwandten wuchs die Bahl berer, die sich unter biefen Schutz begaben, und das Beftreben der fürstlichen Regierung in Unsbach mußte darauf gerichtet sein, bem Umsichgreifen ber Herrschaft Bambergs in Fürth und somit auch den Judenprivilegien möglichst entgegen zu treten. wurde in den Jahren 1688 und 1689 auf Anregung des Marx Model eine Einigung zwischen der domprobsteilichen und Ans= bachischen Indenschaft in Fürth angestrebt, und wurde 1690 ein Vergleich zwischen beiden geschlossen und waren 16 Punkte fest= gestellt worden, zu welchem Behufe Model, ein Bamberger und ein unparteiischer Heibingsfelder Rabbiner zusammengekommen waren. Allein dieses auf zwölf Sahre getroffene llebereinkommen diente nur icheinbar den Ausbacher Interessen, denn indem stipulirt wurde, daß die Fürther Judenschaft, während bisher zwei getrennte Körperschaften bestanden, als ein Ganges zu betrachten sei, daß bei den Wahlen zu den Vorstehern 2c. ein Unterschied zwischen Unsbacher und domprobsteilichen Juden nicht gemacht werden solle, jeder wählbar sei, ward die Ansbacher Judenschaft, die sich der Bamberger gegenüber in der Minderzahl befand, bei ben Gemeindeangelegenheiten in der Regel überstimmt. Schon 1690 kam, wie bereits erzählt, eine Commission beshalb nach Fürth, seit 1696 wirkte E. Frankel zu Gunsten ber Ansbachischen

Regierung, von 1703 an stellte er sich allen Maknahmen, welche die fürstliche Gewalt des Markgrafen in Kurth gefährden konnten, fräftig entgegen, also auch der Ausdehnung der Bamberger Freiheiten auf die Unsbach-Fürther Juden. Die 1704 auf markgräflichen Befehl in Fürth zusammengetretene Commission unter Bredom und Appold ordnete eine Untersuchung der Acten der Gemeindestube an, um herauszubringen, daß die Juden — in Gemäßheit der Bamberger Privilegien — mehrere Hoheitsrechte, nameutlich die Gerichtsbarkeit unter ben Juden an sich geriffen haben. Die Vorstände ber Andenschaft, auch die unter dom= probsteilichem Schutz standen, wurden hierüber inquirirt und unter Androhung, theilweise unter Vollstreckung von Arreststrafen zur eidlichen Deposition veranlaßt. Die Sache ging, wie jebe andere Judenuntersuchung — mit einer Geldstrafe, diesmal von 6000 fl. aus. Außerdem erklärten die Juden ihre "Submiffion" und versprachen, sich der Judenordnung zu unterwerfen, die Ausbach geben würde. Was man damals bezüglich ber Ausbach= Kürther Juden verlangte, mar: Nothwendigkeit des Consenses der hochfürstlichen Regierung für die Aufnahme eines Juden in Fürth, das Berufungsrecht von dem jüdischen Untergerichte an das chriftliche Obergericht, Aufnahmsgebühr, Abhängigkeit der Barnoffenwahl von der Genehmigung der Regierung, Parität der Uns= bacher und domprobsteilichen Juden bei den Wahlen, und andere Beschränkungen. Der Streit hiernber währte, trotz mehrfachen Versuchen, ein für beide Judenschaften giltiges Reglement zu Stande zu bringen - 1707 war von Ausbach eine folche Ordnung (Raal) erlassen worden — bis auf wenige Jahre vor 1719 fort, und kurz vorher war die Domprobstei sogar so weit gegangen, den Befehl an ihre Kurther Juden zu erlaffen, eine Gemeinschaft mit den Ansbach-Fürther Juden nicht mehr zu machen, ihnen Synagoge und Begräbniß zu verweigern, eine

Unordnung, welcher die domprobsteilichen Schutverwandten mit bem Bemerken entgegentraten, eine solche Maknahme widerstrebe ihrer Religion, wäre auch practisch gar nicht durchführbar. Zur Zeit, als das Reglement erlaffen murbe, hatte Unsbach seine Ruden in Fürth, wie es in dem Reglement selbst heißt, "hinübergewiesen," so daß die gange Kürther Judenschaft zum domprobsteilichen Schutze gelangte. Bon biefer Zeit an verschwinden auch die Angelegenheiten der Gemeinde Fürth aus den land= judenschaftlichen Acten, mährend bis zu dieser Zeit die Fürther Juden auch zu den Lasten der Landjudenschaft beitragen mußten 1); wohl aber behauptete die markgräfliche Regierung ihr Schutrecht über die Ansbach-Fürther Juden fortwährend, auch noch nach dieser Zeit, und traf auch Anordnungen, welche sich auf die innern Angelegenheiten ber gesammten Fürther Judenschaft bezogen. Es ging auch Dieses mit bem Erfolge bes Bamberg=Unsbacher Rechtsstreites Hand in Hand, da Unsbach 1766 vom Rammergericht ein seinen Besitsftand schützendes Urtheil erwirft hatte. -

S. 34. Die Fürther Inden konnten übrigens die Wohlsthaten des Privilegs von 1719 nicht lange in Ruhe genießen.

Die Domprobstei zu Bamberg sah in demselben eine unvershältnißmäßige ungerechte Begünstigung, und als man nach dem Tode des Domprobstes Otto Philipp Frhr. von Guttenberg zu einer neuen Wahl schritt, war die Beschränkung des Reglements einer der Wahlbedingungen, welcher der Candidat Marquard

<sup>1)</sup> Manuscr. des Arch. Cons. zu Nürnd. St. 89: Actenfragmente der Bamberger Judenschaft betr. Ferner die in den drei Papptästen befindlichen Actenfragmente der israel. Gem. in Fürth; diese letztgenannten Actenconvolute haben auch dann immer als Quelle für die obige Darstellung
der Fürther Judengeschichte zu gelten, wo ein besonderes Citat nicht
gemacht wurde.

Wilhelm Graf von Schönborn sich unterwerfen mußte. In Ge= mäßheit davon wurde durch den dompröbstischen Gerichtsschreiber in Kurth am 9. August 1723 in ber bortigen Synagoge ein domprobstisches Decret verlesen, welches die Vorrechte des Privileas bedeutend reducirte. Es wurden namentlich in dieser neuen Verordnung den jüdischen Vorstehern das Recht genommen, fremde Juden aufzunehmen, und die Aufnahme an die dompröbstische Confirmation und die Erlegung eines Einstandsgeldes von acht Speciesdukaten geknüpft. Von den bisberigen Rebenschulen murbe ein Handlohn gefordert, bezüglich der bisherigen freien Wahl der Barnoffen wurde nun noch die dompröbstische Bestätigung ber Gewählten verlangt; bei Nachlassen sollte der Haupterbe verpflichtet sein, das Vermögen anzugeben; ein f. g. Verhörsgeld zu 1 fl. 30 fr. sollte eingeführt werden; die nach jüdischem Rechte den Cheweibern zusiehenden Rechtswohlthaten sollten modificirt werben; gegen das Urtheil der jüdischen Gerichte wurde eine Appellation an die christlichen angeordnet, und die gestattete Zinsnahme auf 6 % ermäßigt. Wiederholte Remonstrationen ber Juden gegen biese Berminderung ihrer Privilegien hatten nur geschärfte Befehle der Domprobstei zur Folge, insbesondere murde bezüglich der Erlegung von acht Speciesdukaten, im Falle ein Jude fich zu verheirathen im Begriffe ftunde, bie ftrengften Befehle erlassen, und auf die Berweigerung dieser neuen Abgabe eine schwere Gelbstrafe gesett.

Der Versuch, die Verordnung dadurch zu umgehen, daß man sich auswärts trauen ließ, wurde von einzelnen Juden gewagt. Insbesondere ließ Salomon Ullmann sich in Baiersdorf trauen, und kehrte dann nach Fürth zurück, um dort die verstragsmäßige Wohnung im Hause seines Vaters zu benützen. Darauf befahl der domprobstische Umtmann dem Vater, seinen Sohn binnen 3 Tagen bei Strase von 100 Thlr. aus dem

Hause Frau von 2 Amtöknechten, 2 mit Obers und Untergewehren versehenen Musketieren in das Bamberger Gefängniß geführt. Zugleich wurde eine Executionsmannschaft wegen Zahlung der 100 Thr. in die Wohnung des alten Ullmann gelegt, und dieser, trot wiederholten Vorstellungen der gesammten Judenschaft, sammt seinem Sohne alsbald gleichsalls arretirt. Ebenso schritt man gegen andere Juden, die auswärts sich trauen ließen, ein.

Diese Maßregeln gaben der Ansbacher Regierung eine willstommene Veranlassung zur Einmischung. Nachdem nämlich die Ulmann 7 Wochen im Gefängnisse geblieben waren — ein anderer gemaßregelter Jude Namens Jsac Fränkel starb vor Schrecken — und nachdem ein betrunkener Gefängniswärter den jüngeren Ullmann mit entblößtem Säbel arg mißhandelt hatte, wandte sich dieser an den Markgrasen und bat um Schuk; dersselbe wurde sosort bewilligt, eine Geleitshauswache stand Nachts auf der Laner, ob die Ullmann nicht aus dem dompröbstlichen Gefängnisse und aus Fürth sortgesührt würden, und als dies nicht geschah, ging Ansbach zum Angrisse über, und holte mit 4 Mann Geleitshauswache die Ullmann aus ihrem Kerker.

Nun begann auch das Prozessiren wieder; der Prozessynstreter Judenschaft gegen Domprobstei," ein Nebenstück zu dem Bamberg-Ansbacher Prozess wurde erhoben 1). Derselbe wurde von Seite der Domprobstei mit allen Künstein der Verzögerung geführt, während Ansbach inzwischen seinen Schutz auf Grund des s. g. liegenden Geleits über die gesammte Fürther Judensschaft ausdehnte, und wie bereits erwähnt, sogar so weit ging, die Gemeindestube zum Schutze der freien Barnossenwahl von

<sup>1)</sup> Die (unvollständigen) Prozegacten befinden sich im Besitze der ifrael. Gemeinde zu Fürth; benselben ift obige Schilberung entnommen.

Geleitssoldaten umstellen zu lassen. Im Jahre 1730 waren Versgleichsunterhandlungen im Werke. Der Rechtsstreit ruhte wohl drei Jahrzehente, wurde 1764 wieder aufgenommen, allein ohne Erfolg für die Domprobstei. Das Privileg hatte bis in die preußisch = bayerische Zeit Kraft und Geltung.

Ein grell contrastirendes Gegenstück zu diesem Ansbachischen Schutze bietet ein Unsbachischer Gewaltact aus dem Jahre 1757, welcher jedoch auch wieder feine Erklärung in den Ansbach-Bamberger Wirren findet. Obristlieutenant von Reigenstein hatte Anspruch an ein Kapital von 8000 fl., das die Fürther Judenschaft von einem Herrn von Lischwitz aufgenommen hatte, und hatte dieses Rapital gekündigt. Plötlich erschien an einem Freitag Abend ber Verwalteramtsabjunct Vetter von Merkendorf, und verlangte Namens des Reitenstein von den Barnoffen und Raffieren in Fürth fofortige Zahlung. Diese baten sich über Samstag Bedenkzeit aus, und bemerkten, daß herr von Auffeß, welcher gleichfalls Ansprüche auf das Rapital erhoben, durch die Domprobstei Beschlag auf basselbe habe legen laffen. Darauf wurde ihnen zur Antwort, daß, wenn bis Sonntag nicht gezahlt wurde, man den markgräflichen Befehl zu ihrer Arretirung hatte. Und als nun Sonntag die Vorsteher einen Revers bezüglich der burch Bamberg geftütten Ansprüche bes herrn von Auffeg verlangten und erst nach Empfangnahme dieses Reverses zahlen wollten, schickte man sie in der That in das Gefängniß. -

S. 35. Im Vergleich zu ben staatsrechtlichen Verhältnissen der übrigen Juben in Deutschland erscheint wohl das Recht der Fürther Juden in den Gemeindeangelegenheiten der Hofmark Fürth Sitz und Stimme zu haben, als das bedeutendste, weil hierin sich eine Anffassung kund gibt, die der damaligen Zeit fremd war und ferne lag, nämlich die, daß bei gleichen Belastungen im Gemeindeorganismus auch die gleiche Verechtigung einzutreten habe.

Aus der Gemeindeordnung von 1652 ergibt sich, daß in Fürth bis dorthin Juden sogar Bürgermeister werden konnten, deren die Hosmark jährlich vier hatte. Die Domprobstei verbot dies für die Zukunst, oder wie sie sich ausdrückte, "erließ es" den Juden, wosür sie 2 sl. zu der Gemeindesteuer zu zahlen hatten. Fortwährend aber behielten sie das Necht, zwei Deputirte zur Gemeinde zu schiefen, und ist dies auch in dem Freiheitss briese von 1719 anerkannt. Es ist auch, soweit ich die Geschichte von Fürth zu übersehen Gelegenheit hatte, kein Fall bekannt, daß die Juden dieses ihr Necht zum Schaden der Gemeinde mißsbrauchen wollten; wohl aber hinderten sie 1766 den Bau eines allzukostdaren Gemeindehauses, wirkten ein kaiserliches Mandat gegen die Fortsührung des Baues aus, und brachten es dahin, daß an die Stelle desselben eine Armenschule gebaut wurde.

Später opponirten fie auch gegen bas Aufhängen von Glocken im Armenschulhaufe, und es kam zu argen Sändeln auf dem Rathhause. Der Bürgermeister Schneider untersagte ben judi= schen Abgeordneten, die zuvor Rücksprache mit ihrer Gemeinde nehmen wollten, sich an bem Sessionstische ber Rathsmitglieber niederzulassen, "so lange er Bürgermeister sei, dürfe kein Jude an den Sitzungstisch;" aber er vermochte seine Drohung nicht burchzuführen, indem nach fürstlichem Hofrathsbecrete vom 22. Mai 1788 bemfelben die Verbrängung ber Barnoffen vom Gemeindetische verwiesen, und er ermahnt murde, folche Eigen= macht nicht wieder auszuüben. Dieses Recht erhielt sich auch bis in die bayerische Zeit, und, was hier sofort eingeschaltet werben foll, in einer Verfügung vom 5. October 1818 murbe ausgesprochen, daß die Bahl ber Magiftratsräthe von Fürth auf 12, die der Gemeindebevollmächtigten auf 36 ergänzt werden soll, und daß die noch fehlenden Stellen, bei schon genugsamer Angahl ber driftlichen Gemeindevertreter aus ben judischen Gemeindegliebern gewählt werben mögen. Motivirt wird diese baperische Entschließung badurch, daß es der Staatsregierung befremdend ausgesallen, daß auch nicht ein Einziger der israelitischen Einzwohner von Fürth, "die sich doch durch Vermögensverhältnisse, Betriebsamkeit und Vildung vortheilhaft auszeichnen, in Wahlzvorschlag gekommen sei."

Wie die Juden Sitz und Stimme in der Hofmark Fürth hatten, so war auch das Weiderecht und die Quartierlast dersselben in gemeinsamer Berathung und auf billige Weise mit der christlichen Gemeinde geordnet worden. Für die christliche Armenspslege zahlten die Juden seit 1728 eine Pauschalsumme von 300 fl. 1).

Fürther Juben erscheinen auch insoserne als Beamte ber markgräslichen Regierung, als bereits unter Joachim Ernst ein Jude fürstlicher Münzverwalter in Fürth war 2), und als, wie gleichsalls erwähnt, auch unter Carl Alexander zwei Fürther Juden als Münzlieseranten patentisirt waren.

In der Geschichte der Ansbacher Hospindenschaft spielten, was auch bereits erzählt wurde, die Familien Fränkel aus Fürth die Hauptrolle mit, und es ist in dieser Hinsicht nur nachzutragen, daß diese Fränkel im Jahre 1747 in den Streit des Hochstifts Bamberg gegen Ansbach insoserne mitverwickelt wurden, als in einer Prozehsache gegen sie, vom Fürther Judengerichte au das Ansbacher Landgericht, Burggrafthums Kürnberg, appellirt wurde, worauf sie dann die Incompetenz des letzteren mit Ersfolg behanpteten. Das Landgericht hatte Personalarrest erkannt, und sie in Muggenhof arretiren lassen, sie wurden hieher gesbracht, nungten aber auf Besehl des Reichskammergerichts wieder

<sup>1)</sup> Car, die Synagoge in Fürth S. 33.

<sup>2)</sup> Urfundenb. zur Ansb. Ausführ, des Bamb. Ansb. Prozesses Bb. III. 2. C. 277.

freigelassen werben. Größeres Interesse würde vielleicht dieser Reichsstreit insoserne bieten, als die Familie von Seckendorf dabei in hohem Grade betheiligt erschien. Französische Briefchen liesen hin und wider. Sinold Schütz als Assessische Bendgerichts machte den Bermittler zwischen den Juden, dem Markgrasen, den Seckendorf'schen und dem kaiserlichen Landesgericht: "Es handle sich hiebei um eine dem hochfürstlichen Handesgericht präzudizirliche Sache, man müsse sie zu vergleichen suchen." Allein alles Nähere über den Inhalt des Rechtsstreites sehlt 1). —

S. 36. Die Abgaben der Fürther Juden bestanden in dem Schutzgelde, welches 1729 auf 4000 fl., 1756 auf 4500 fl. erhöht worden war, die markgrästlichen Juden mußten außerdem noch jährlich 10 fl. nach Cadolzburg zahlen. Ueberdies hatten die domprobstischen Geleitsjuden eine kleine Abgade von 12 bis 30 fr. für den Ausbachischen Schutz nach Cadolzburg zu zahlen. Endlich erhielt sich auch die oben erwähnte Abgade der Ansbach-Fürther Juden für die Erlaudniß, den Fürther jüdischen Leichenhof benützen zu dürsen. — Das jährliche Schutzeld nach Bamberg wurde von den Juden unter sich nach Maßgade des Vermögens auf die einzelnen Juden ungefähr auf dieselbe Weise ansgeschlagen, wie bereits bezüglich der Ansbacher Abgaben erzählt wurde, wobei 3 Vermögensklassen bestanden; um Waldurgi kam dann der Kastner von Bamberg, um die Summe in Empfang zu nehmen 2).

S. 37. Bezüglich ihrer inneren, sowie Rechtsangelegensheiten standen die Fürther Juden, wie mehrsach bemerkt, unter ihren eigenen Gerichten, deren Vorsitz der Oberrabbiner führte; außerdem waren mehrere Unterrabbiner in Fürth.

<sup>1)</sup> Act bes Ansb. Magistr. "Jubens." Bb. IV. — Urkundenb. zur Ansb. Ausstühr. des Bamb. Ansb. Prozesses Bb. I. 2. S. 54 u. 216.

<sup>2)</sup> Burfel, Geschichte ber Jubengemeinde Fürth S. 23.

Bei der Rechtsprechung standen dem Nabbiner zwei Barnossen als Nichter zur Seite 1). Der große Nath bestand aus 21 Mitgliedern, aus seiner Mitte gingen die eigentlichen Gemeindevorsteher, von denen jeder abwechselnd ein Monat das Vorsteheramt verwaltete, außerdem noch die drei Ulmosenpfleger hervor.

Die Einkünfte des Oberrabbiners waren, wenn auch sein Gehalt nur auf 100 Athlr. sich belief, um deshalb sehr ansehnslich, weil er im Genusse der Sporteln war, und zudem als oberster Lehrer der Talmudschule reichliche Geschenke erhielt. Eine bedeutende Einnahme des Oberrabbiners bestand darin, daß jeder Jude, welcher eine irgend bedeutende Reise vornahm, sich vor seiner Abreise von ihm segnen ließ, und diesen Segen gewöhnlich mit einem Goldstücke bezahlte. Ein Talmudschüler zahlte ihm beim Eintritte gewöhnlich 3—5 Dukaten und ungefähr eben so viel, wenn er den Titel "Rabbi" erhielt. Ein irgend angesehener Jude, der durch Fürth reiste, machte dem Oberrabbiner sein Compliment, und steckte ihm beim Weggehen 1 Dukaten oder Karolin in die Hand. War nun dieser noch in der Lage, dem Gaste den Doctortitel (Meharer) zu ertheilen, so wurden hiesür 3—6 Dukaten und noch mehr gezahlt.

Würfel schätzt die wöchentliche Einnahme auf ungefähr  $40\,$  fl.  $^2).$ 

Die Barnossen, welche alle brei Jahre gewählt wurden, hatten als solche keinen Gehalt, doch waren an die Monatssbarnossen allerlei Gebühren zu bezahlen. —

Die Rechtspflege, wie sie in Fürth unter den Juden ausgenbt wurde, hatte, sich unterscheidend von der in der Unsbacher

<sup>1)</sup> Bürfel, Geschichte ber Judengemeinde in Fürth G. 68.

<sup>2)</sup> E. 60.

Landindenschaft, auch eine Appellationsinstanz, mährend im Ansbachischen die Berufung von den judischen Untergerichten an das driftliche Obergericht ging. Das Berufungsverfahren mar folgendes: Die Berufungssumme mar 300 fl., die Frist bis zu welcher die Appellation angemelbet werden mußte, lief acht Tage; nach angemelbeter Berufung übergab der Rabbiner bie Acten an ben Monatsbarnoß, dieser ließ sie durch einen beeidigten Schreiber copiren, wobei jedoch statt der wirklichen Namen der Parteien fin= girte eingesetzt murben. Sodann wurden die Acten an ein anderes Rabbinergericht als II. Instanz versendet. Der Ort, wohin sie geschickt wurden, mußte strenges Geheinmiß bleiben. Das Ilrtheil des Erstrichters murde nicht mitgeschickt, so daß die II. Instanz nicht sowohl zu bestätigen oder abzuändern, als vielmehr ein völlig neues Urtheil abzufassen hatte. Der Appellant mußte Cantion für sämmtliche Rosten stellen, und ber Berlierende hatte eine Succumbeng an die dortige judische Armenkasse zu bezahlen. Stimmte bas Urtheil bes Zweitrichters mit bem bes Erstrichters nicht überein, so konnte ein brittes Rabbinergericht als III. Instanz unter benselben Förmlichkeiten angegangen werden.

Eine Besonderheit des Fürther jüdischen Rechts war die Besugniß, daß jede Verheirathung dortiger Juden in so lange auf Anrusen eines in Fürth wohnhaften jüdischen Gläubigers gehindert werden konnte, bis dieser bezahlt war oder wenigstens ihm Caution gestellt wurde. Dieser Artikel 93 des jüdischen Fürther Polizeigesetzbuches fand beispielsweise 1735, 1748 und 1757 Anwendung. —

§. 38. Die Reihe ber Oberrabbiner in Fürth, welche urkundlich nachweisbar sind, ist folgende: 1) Maier, gestorben im Mai 1683; 2) Eleasar, Sohn des Mardechi Heilbronn, gestorben im October 1700; 3) Bärmann, Sohn des Seckel Frankel (Vetter, aber Gegner des Elkan Frankel), gestorben im

October 1708. Er war zugleich Oberrabbiner für Schnaitach, sowie auch für das Kürstenthum Ansbach, wie denn bis zu dieser Zeit die Fürther Gemeinde zur Landjudenschaft bes Fürftenthums gerechnet werde. 4) Baruch, Sohn des Maier Rohn Rappoport, war 35 Jahre Rabbiner in Kürth und starb am 12. Upril 1746; 5) David, Sohn bes Samuel Strauf, gestorben. 81 Jahr alt, am 21. Mai 1762; 6) Joseph, Sohn bes Mendel Steinhart, gestorben am 7. August 1776; 7) Birfc, Sohn bes Abraham Janoph, gestorben am 13. November 1785; 8) Salomon Rohn, welcher 1819 im 80. Lebensjahre gestorben ift. -Unter diesen Rabbinern zeichnete sich burch talmud'iche Gelehr= samkeit besonders Steinhart aus, ber erfte beutsche Rabbiner, ber für Eibenschütz 1) - ber ber herrschenden talmub'schen Richtung feind war, fich aber ber kabbalistischen Secte bes Chaffibim (aus der später der bekannte Judendrift Frank hervorging) qu= neigte — Partei nahm.

Die Talmubschule in Fürth war eine ber angesehensten Deutschlands, und Schüler aus allen Gegenden desselben waren dort versammelt.

Zur Hebung ber Talmubschule trug wesentlich bei, daß seit 1690 eine jüdische Buchdruckerei daselbst bestand, die von Farrnbach 2) hieher übersiedelte, und die zur Zeit der Ueberssiedlung Eigenthum der Brüder Abraham und Joseph Fromm war. In der Concessionsurkunde ist ausdrücklich der Druck des

<sup>1)</sup> Jost, Geschichte ber Juden Bb. VIII. S. 291.

<sup>2)</sup> Würfel, Geschichte ber Juben in Fürth E. 7. — Eine Vergleichung ber bessallsigen Notiz Würfels mit einer anberen in Wiebels Beschreibung von Wilhermsborf S. 126 (Nürnb. 1742), insbesonbere ber in beiben Werken gegebenen Namen ber Buchbrucker führt zu ber Annahme, baß 1739 bie jübische Buchbruckerei von Wilhermsborf mit ber in Fürth vereinigt wurde.

Talmub ausgenommen, welcher lebiglich bem Hofjuben Marx Mobel für das ganze Fürstenthum Ansbach zustand 1). —

Das reichlich bebachte Jubenspital, mit welchem eine Dienstwohnung für einen jüdischen Arzt verbunden war, — der Synagoge gegenüber — mußte natürlich bewirken, daß die Pflege der medicinischen Wissenschaft unter den Juden in Fürth nicht aufgegeben wurde.

Unter den jüdischen Aerzten Fürths nenne ich vorerst die Doctoren Löw, Vater und Söhne.

Der Vater hatte sich, nachdem er mehrere glückliche Kuren anderwärts vollbracht hatte, 1640 in Fürth niedergelassen, und alsbald in und außerhalb Nürnbergs "die Jalousie" der Aerzte erweckt, so daß diese auf seine Entsernung drangen. Er ließ sich deshalb vom kaiserlichen Leibarzt Dr. Manageta in Wien examiniren und wurde nach bestandener Prüfung vom Kaiser sowie von dem Chursürsten von Mainz ob seiner besonderen medicinischen Wissenschaft, wegen einiger medicinischer Arcana sowie vieler vorstressschaft, wegen einiger medicinischer Arcana sowie vieler vorstressschaft werden Arcana sowie vieler vorstressschaft werden außgestattet, namentlich mit dem Rechte, im ganzen römischen Reiche leibzollstrei zu reisen, und überall seine ärztliche Kunst außzuüben. Er errichtete in Fürth eine Apothete. Er selbst und seine Beiden Söhne werden "Leibärzte" genannt 2). Als Wolf Löw die Apothete seines Baters

<sup>1)</sup> Urkundenb, zur Ansb. Ausführ, des Bamb. Ausb. Prozesses Bd. III. 2. S. 303.

<sup>2)</sup> Urfundenb. zur Ansb. Aussühr. des Bamb. Ansb. Prozesses Bb. III. 2. S. 154, 231, 303. — Als in den zwanziger Jahren dieses Jahrhunsderts ein tüchtig gebildeter jüdischer Pharmazeut eine Apotheke in Ansbach kaufte und sich als Apotheker dort niederließ, war er trot aller Mühe nicht im Stande, sich Bertrauen zu erwerben, und deshalb gezwungen, alsbald wieder zu verkausen.

fortführte, machten ihm die Nürnberger Upotheker bei dem großen Vertrauen, das er sich in kurzer Zeit erworben hatte, Schwierigfeiten; er unterwarf sich beshalb gleichfalls einer Prüfung, mit welcher ber Stadtphysicus Dr. Bat von Neuftabt a/A. betraut wurde. In dem Zeugnisse von Batz wird nun dem Low attestirt. daß nicht nur sein corpus pharmaceuticum frisch, sauber und rein befunden wurde, sondern auch, daß er einen ziemlichen Vorrath von Pretiosen, als: Bezoar= und Ebelgesteine führe. und daß er, Examinator, sich "bei seinen Discursen mit bem Graminaten tam ex re medica quam pharmaceutica wohl vergnügt habe." Die Apotheke bestand noch 1699. Ungefähr zu dieser Zeit wurde neben der judischen eine christliche Apotheke von einem gewissen Oppermann errichtet, konnte aber nicht fort= kommen, und hatte sogar der eine der Löw'schen Brüder den Plan, auch biefe zweite Apotheke für einen seiner Gohne zu erwerben. — Ein anderer viel gerühmter Arzt bes bortigen Hospitals in der letten Hälfte des vorigen Jahrhunderts mar Dr. Wolf; Wolf ist ber Vater bes oft und rühmlichst genannten Professors Wolfsohn, bes Verfassers bes Jeschurun und Erziehers der drei Brüder Beer, insonderheit des Componisten Menerbeer. Wolfsohn liegt in Fürth begraben. Nachfolger des Dr. Wolf war Dr. Hochheimer, ein fehr gelehrter Mann, ber ein abentenerliches Leben führte, und viele Reisen machte. Demselben war wegen seiner Gelehrsamkeit die Auszeichnung widerfahren, daß man ihm das Privileg der Leibzollfreiheit gewährte 1). Nach Hochheimer ward Dr. Joseph Feust Spital= und Armenarzt. Seine jährliche Gratification war 180 fl.; nach ihm wurden die Functionen des Spitalarztes von denen des Armenarztes getrennt. -

<sup>1)</sup> Aretin, Geschichte ber Juben in Bagern G. 91 Rote f.

S. 39. Die einzigen Handwerke, die von Juden betrieben wurden und betrieben werden durften, waren, wie aus dem Privileg erhellt, das Schneiderhandwerk, die Goldstückerei, Bückerei, Buchbinderei und das Barbiergeschäft, alle diese jedoch im besichränkten Maße und nur für Juden.

In Schilberungen aus dem Anfange des vorigen Jahrhunsberts wird insbesondere hervorgehoben, daß die Fürther Juden mit den verschiedensten deutschen Hösen in Geschäftsverbindungen stünden; am Ende desselben Jahrhunderts trieben sie einen starken Activ= und Passikhandel mit Fürther Manufactur, mit Ausschnitt= und Spezereiwaaren, sie machten bedeutende Banquier= geschäfte und der Wechselhandel war größten Theils in ihren Händen 1). — Der im Jahre 1783 erschienene II. Band von Dohm's Werk über die bürgerliche Verbesserung der Juden stellte die jüdische Bevölkerung von Fürth als Beispiel hin, daß in Orten, wo der Jude minder gedrückt sei, er auch in Handel und Wandel sich rühmlich erhebe. Fürth sei einer der volk= reichsten und nahrhaftesten Oerter der Gegend und übertresse manche der Reichsstädte, die ehemals wegen ihrer Judustrie und ihres Reichthum berühmt gewesen 2). —

S. 40. Was endlich das sociale Leben der Fürther Juden betraf, so ist nicht zu verkennen, daß die Freiheiten, welche sie genossen, eine Selbstständigkeit bei ihnen hervorriesen, wie sie bei den übrigen Juden jener Zeit nicht anzutressen war. Sie fühlten sich in des Wortes eigentlichster Bedeutung und dabei ist ein neckischer Uebermuth gegen Andere und sich selbst characteristisch. So hat uns Würfel eine Reihe von humoristischen Beinamen erzählt, die sie sich untereinander gegeben haben, und

<sup>1)</sup> Sauerader, Geschichte von Fürth S. 482.

<sup>2)</sup> Dohm, 8b. II. ⊗. 113.

manches "Wörtchen" (Bonmot) aus Fürth wird heute noch erzählt. Sie genirten sich weber in Ausübung ihrer religiösen Eebräuche, noch bei ihren Festivitäten vor den Augen der Christen 1). Ein Zeichen des Selbstbewußtseins der Fürther Juden, wie sie sich in ihrem Markte sicher und gewissermaßen als Herren sühlten — eine Herrschaft, die freilich, wenn sie die Grenze des benachbarten Nürnberg überschritten, sie vor den ärgsten Demüthigungen nicht sicher stellte — ist solgende Thatsache, die den Ausschen einer erfundenen Auecdote hat, aber der urkundlichen Beglaubigung nicht entbehrt: Am Ausange des XVIII. Jahrhunderts sind zwischen den Christen und Juden in Fürth Reibungen deshalb vorgefallen, weil die Inden das Lied der Fürther Nachtwächter:

"Der Tag vertreibt die sinst're Nacht,
Ihr lieben Christen seid munter und wacht!"
nicht mehr dulden wollten, und dafür die Fassung beautragten:

"Ihr lieben Herrn feid munter und macht;"

die Juden gingen von der Behauptung aus, die Fürther Nachtwächter würden auch von ihnen bezahlt, müßten also auch für sie ausrusen <sup>2</sup>).

Den merkwürdigsten Einblick aber in das innere Leben der Fürther Inden gewährt das s. g. Takunimbüchlein 3). Unter diesem Namen wird eine Sammlung von Vorschriften verstanden, die über Mahlzeiten, Geschenke, Kleidung und Lebensweise von dem Fürther Judenrathe der Einundzwanzig im Jahre 1728 erlassen worden sind. Wenn man das Büchlein durchblättert, so staunt man über den reichbesetzten Festkalender der Fürther Juden. Außer den gebotenen Mahlzeiten, die nach den Ritualgesetzen ab-

<sup>1)</sup> Bürfel, Geschichte ber Juden in Fürth G. 169.

<sup>2)</sup> Seinrig, im oberfrankischen Archiv Bb. IX. S. 17. — Act Rr. 89 bes Mürnb. Arch. Conf. Fragmente, bie "Bamb. Jubenschaft" betr.

<sup>3)</sup> Bürfel, Geschichte ber Juden in Fürth G. 107.

gehalten werden mussen, am Sabbath, bei Hochzeiten, Beschneis bungen, am Feste Esther, beim Eintritte eines Jünglings in den Gesetzesverband gab es eine Reihe herkömmlicher freiwilliger Mahle, und kaum ließ man eine freudige Gelegenheit vorübersgehen, ohne das Einerlei des werktägigen Handelsbetriebes mit einem Festschmause zu vertauschen.

Unter den Festtagen bot das Fest Esther zu gegenseitigen reichen Geschenken, Maskeraden und Comödienscherz Veranlassung, und es sind eigene im s. g. Jüdisch = Deutsch versäßte Possen vorhanden, die an diesem Tage ausgeführt wurden, und deren Kenntniß wohl manchen Beitrag zur Sittengeschichte der Juden aus jener Zeit liesern würde. Um jüdischen Weihnachten war es bei Reich und Arm, bei Groß und Klein Sitte, sich den Vergnügungen des Spiels hinzugeben. An dem Tage der Gessehzesfreude drang der Muthwille sogar in die Synagoge, und war dieselbe der Tummelplatz einer nicht immer in den Regeln der Würde gehaltenen Prozession, so daß sogar ein Mal bei einer solchen Gelegenheit ein Finger abgebissen wurde, und der Verwundete in Folge der Verletzung sterben mußte.

Die Abschnitte und Ereignisse des Familienlebens wurden gleichfalls festlich begangen. Die Beschneidung veranlaßte ein dreisaches Fest; wenn die Festkerzen gemeinschaftlich versertigt wurden, ein kleines Tractament, dann ein Festmahl am Freitag Abend vor der Beschneidung und das Mahl am Tage der Beschneidung. War das Kind ein erstgeborner Knabe, so kan noch ein viertes großes Fest hinzu, das der Auslösung des Kindes.

Die Namensgebung eines Kindes wurde mit Geschenken geseiert; der Tag, wo der Knabe nach zurückgelegtem 13. Lebensjahre als gesetzesmündig erklärt wurde, war ein hohes Freudensest, an welchem die Eltern, Berwandte, Lehrer und Freunde des Knaben Theil nahmen, und wo er reichlich beschenkt wurde.

Die Verheirathung eines Paares hatte mancherlei Festlich= feiten im Gefolge. Da war zuerst bas Berlobungsmahl, bann die Kestivität des Gürtelgebens, wo Bräutigam und Braut ihre Gürtel austauschten, bann die Hochzeitsfeier felbst, endlich die "Mahlzeit bes Schenkweines" am Samstag nachher, und bie Mahlzeit für die Freunde am Sonntag darauf. Diese lettere Mahlzeit hieß auch "das Spinnholz," mahrscheinlich, weil nun die Neuverehelichte in die Pflichten der Hausfran eintrat, als beren Symbol die Juden das Spinnholz betrachteten, wie auch das mittelalterliche Deutschland die Kunkel als Symbol der Frau ansah, und im Gegensate zum Schwerdtmagen von Spillmagen spricht. Die Hochzeit wurde mit Spiel und Tang begangen, und ein Lustigmacher (Possenmacher) suchte mit seinen Späffen die Gefellschaft zu erheitern. Bon einem folchen vielbeliebten Luftigmacher, bem Spiellob, erzählt Bürfel eine Anecdote, wonach Löb seinen Humor sogar auf dem Sterbebette nicht verloren hätte. Rurg vorher war die Köchin, die bei solchen Festen auffochte, verstorben, und als nun auch er merkte, daß es an's Sterben ginge, außerte er: "Es muß eine große Hochzeit im Himmel geben, weil, nachdem die Köchin bereits abgerufen, nun auch der Spiellob daran muß." Von einem anderen solchen Possenreißer lebt gleichfalls noch eine Anecdote im Gedächtnisse ber Fürther, die einen Beleg dafür gibt, daß diese Lustigmacher eine Ehre darin gesucht zu haben schienen, in ihrem Gewerbe, d. i. mit einem Witzworte im Munde zu fterben. Als biefer, den herannahenden Tod fühlend, von Bekannten besucht wurde, meinte er: Die Sache stünde noch nicht so schlimm, benn er würde dem Tobe ein Schnippchen schlagen. Er habe seine Nacht= tappe zu seinen Füßen gelegt, und wenn da ber Würgengel komme, und ihn am Ropfe zu haben glaube, weil da die Nacht= kappe liege, würde er schnell die Füße wegziehen, und ihn so

täuschen. Man sieht, die Laune des Sterbenden war besser, als sein Wis. — Mehr als 4 Spielleute dursten jedoch bei einem solchen Tanze nicht verwendet werden, und um Mitternacht mußte derselbe beendigt werden. Strenge untersagt war, daß die Spielleute den Jünglingen und Jungfrauen bei dieser Gieslegenheit nach Hause spielten, oder ihnen Ständchen brachten.

Besondere Gelegenheiten zu einem Festschmause bot der Gintritt in eine fromme Gesellschaft, wie beren behufs der Begrabung der Leichen (barmherzige Brüder und bestattende Brüder), der Rrankenpflege und des Gefetesstudiums in Kurth bestanden, so= wie die Nebergabe einer neuen Gesetzerolle in die Synagoge 2c. 2c. Endlich waren auch diejenigen Personen, welche am Tage ber Gesetzekfreude zur Anhörung des Schlusses und des Anfangs des Pentateuchs aufgerufen wurden, herkommlich verpflichtet, ein Mahl zu geben. In dem Buchlein war nun nach Maggabe des Bermögens geregelt, welche und wie viele Gerichte bei den ein= zelnen Mahlzeiten aufgestellt werden, wie viel Personen einge= laben werben, wie viel Lohn an die Spielleute 2c. 2c., wie viel Geschenke gegeben werden durften. Die kostbarften Mahlzeiten durften die Hochzeitsmahle sein. Da durften bei der reichsten Masse 48 Personen eingeladen werden, 4 welsche Sühner, Forellen und Hechte, sowie 4 Pasteten durften gereicht werden. Bemerkenswerth ift, daß von Thee und Kaffee, deren Genuß erst damals in Mode kam, schon Erwähnung geschieht.

Neben diesen Vorschriften enthält das Büchlein auch Vorsschriften über die Kleiderordnung, und hier ist vor Allem der Grundsatz hervorzuheben, welcher in demselben besonders betont, und dessen Uebertretung arg verpönt ist: Man muß die Mensschen aus ihrer Tracht erkennen.

Die Fürther Juden, Mann und Weib, waren in der Synagoge mit dem s. g. Mantel, einem kurzen Mäntelchen nach haenle, Geschichte ber Juden 2c. 2c.

holländischer Weise bekleidet, und außerdem trug der Jude auch noch Samstags einen großen weißen Rragen, ber bis auf die Schultern reichte. Diesen Rragen in ber Woche zu tragen, mar nicht Lebermann gestattet, sondern nur Denjenigen, welche einen großen Grad von Schriftgelehrsamkeit erlangt hatten. Die Kleiderordning unterschied nicht blos zwischen den Gewändern, die an Werktagen, und benen, die an Feiertagen angezogen werden durf= ten, sondern auch zwischen benen, die in der Synagoge und auf ber Straße zu tragen waren. Den Männern war das Tragen von Drap d'or, Brokat mit silbernen oder goldenen Blumen, der Sammtrode, ber seibenen Rode, die mit Chagrin gefüttert waren, der Contouchen von Seide, verboten; ebenso der Roquelaur, oder ein rother Mantel, "sowohl allhier, als in Rürnberg." Die Frauen durften nur an Festtagen einen Mantel von Damast anhaben, goldene Schleier, Perlenhauben, Hauben von Drap d'or 20. 20. waren ihnen untersagt, der Nachtmantel durfte nur im Hause benützt werden, "die Corfetten aber sind auch im Haufe verboten, weil es eine schändliche Gewohnheit ift, wenn man keine anderen Rleider darüber an hat;" Gürtel von Gold ober Silber, Spitzentücher sind nicht erlaubt, ebenso wenig sind furze Schürzen und das Auflegen von Pflästerlein, außer ber Gefundheitswegen geftattet; auf ber Gaffen und nach ber Stadt Nürnberg barf man wohl in Seibe, aber nicht in Damaft gehen. Ein eigenes Verbot sprach sich bahin aus, daß man in ben Synagogen nicht Tabak schnupfen dürfe.

Sittlickeitsvorschriften wurden darüber gegeben, daß ein Weib ohne Aufseher nicht hausiren gehen dürfe, "welche dies übertritt, soll in der Schule als eine freche Dirne ausgerufen werden." Eine Magd soll nicht veranlaßt werden dürfen, in der Dämmerungszeit ohne Aufseher auszugehen. Während der Wochentage war es jedem Studirenden untersagt, öffentliche Gärten zu

besuchen, am Samstag durften nur Eheleute benselben öffentlichen Garten besuchen, außerdem war für den Besuch der Frauen ein Garten bestimmt, welcher von den Männern nicht betreten werden durfte und umgekehrt.

Die in diesen Verordnungen verhängten Strasen bestanden in Geld= oder Ehrenstrasen; die Verordnungen selbst waren auf 10 Jahre sestgeset, und, wie es bei allen diesen gegen den Lurus gerichteten Polizeimaßregeln geht, so soll auch hier schon, noch vor Ablauf des Vecenniums die Uebertretung gebränchlich gewesen sein. Die Fürther witzelten, als in der Synagoge außgerusen wurde, daß es verboten sei, Karten zu spielen, "es sei dies untersagt, beim Tage ohne Geld und bei der Nacht ohne Licht." —

So waren die Fürther Juben in bürgerlicher und geselliger Beziehung in einer weit besseren Lage als ihre übrigen Glaubenssenosensssen, sie genossen nach der Ansicht der Zeit wahrhaft außersordentliche Begünstigungen. Desto empfindlicher mußte ihnen die Behandlung sein, die ihnen von Seite der Nachbarstadt Nürnsberg widersuhr. Nur durch zwei Thore, dem Spittlerthor und dem Thiergärtnerthore wurden sie in die Stadt gelassen, und zwar gegen Entrichtung von 45 kr. sür den Tag. "Ein altes Weib tritt ihnen nach" und erhält hiesür 15 kr. Der Besuch der Märkte war ihnen untersagt, ebenso Sonntags die Stadt zu betreten, dort zu übernachten, ein Haus oder Gewölbe dort zu miethen 1).

S. 41. Daß die Zahl der Juden in Fürth am Anfange des XVII. Jahrhunderts nicht unbeträchtlich gewesen war, läßt sich schon daraus schließen, daß die domprobstischen Juden allein bereits einen Leichenhof hatten. In einem Lerzeichnisse des Jahres

<sup>1)</sup> Burfel, Geschichte ber Jubengemeinde in Fürth S. 74.

1706 sind 100 Hausväter, 180 Beständner und 91 Hausbesitzer, in einem andern des Jahres 1716 sind zwischen 350—400 steuers bare Familienwäter aufgesührt 1). Aus dem letzten Berzeichnisse ist ersichtlich, daß aus allen Gegenden Deutschlands Juden nach Fürth gezogen waren. Es sinden sich solche, die aus Franksturt, Mainz, Hamburg eingewandert sind, ErulantensFamilien aus Wien, Prag und Naumburg siedelten sich dort an. Aussbachische Schutzerwandte waren 1675: 23 Familien, 1690: 28 Familien und 1703: 53 Judenfamilien, worunter 21 im Besitze eines Hauses waren 2).

Am Schlusse dieser Periode mochte die Zahl sämmtlicher Juden in Fürth allein 2600 3) betragen haben. —

Die Hauptspnagoge in Fürth wurde 1616 zu bauen begonnen und 1617 vollendet. Am Sonntage Lätare dieses Jahres (wahrscheinlich am Feste Esther's) wurde sie unter großem Zulauf der Fürther und Nürnberger Bevölkerung eingeweiht; sie steht auf Ansbacher Grund und Boden, den die Judenschaft mit großen Kosten von Joachim Erust erworden hatte 4). In derselben besinden sich uralte Lustre, die dei der Verjagung der Juden aus Wien im XVII. Jahrhunderte hieher gekommen sein sollen. Eine Gesetzesrolle in derselben ist Geschenk des Henoch Levi, Vater der Brüder Elkan und Hirsch Fränkel, welches er als Beweis seiner Dankbarkeit für die Aufnahme der Schule

<sup>1)</sup> Fürth gabite 1726 im Gangen 1540 Familien (Eger, Chronif von Fürth S. 193).

<sup>2)</sup> Manuscr. b. h. B. f. M. in bem Collectaneenbanbe.

<sup>3)</sup> Roppelt, historische Beschreibung bes Fürstenthums Bamberg 1801. Nach Fischer (Burggrafthum Nürnberg) sei 1774 die Zahl der Juden schon über 4000 gewesen (?).

<sup>4)</sup> Siebenkees, Materialien zur Nürnbergischen Geschichte. Nürnb. 1795. Bb. IV. S. 569.

machte 1). Während bes 30 jährigen Krieges wurde dieselbe 1621 bei dem Durchzug des Grafen Mannsfeld durch Fürth arg verswüftet 2), und 1634 durch die Kroaten zu einem Pferdestall verswandelt; 1680 wurde sie durch einen Blitzftrahl stark beschädigt, 1692 wesentlich umgebaut 3), 1831 theilweise und 1865 vollsständig renovirt.

Die Aufschrift der Synagoge: "Der Herr möge sein Volk mit Frieden segnen!" mochte wohl schon in der Besorgniß vor dem damals beginnenden 30jährigen Kriege gewählt worden sein. Eine weitere Aufschrift: "Und helse uns zum Leben" deutet vielsleicht an, daß eine der Erweiterungen der Synagoge während der Best geschehen.

Die zweite Synagoge ober Kaalsschule mit dem Frauenbadhause wurde im Jahre 1697 gegründet, außerdem bestanden eine Reihe von Nebensynagogen, von deuen in Würsels Werk von 1754 vier genannt sind.

Das Hospital stammt aus der Mitte des XVII. Jahrshunderts. Die Kranken, die dort behandelt wurden, wurden theilsweise auf Kosten der Gemeinde, die für Wart und Pflege eines jeden wöchentlich 1 fl. 30 kr. bezahlte, theilweise auf Kosten der jüdischen Hausväter, z. B. wenn Dienstdoten derselben verpflegt wurden, bestritten. An demselben war außer dem Wartpersonale ein jüdischer Arzt, ein christlicher Wundarzt und eine jüdische Hedamme angestellt. Aus einem Contracte, der im vorigen Jahrshunderte mit einer Amsterdamer Hedamme abgeschlossen wurde, ersieht man, daß diese unter äußerst günstigen Bedingungen

<sup>1)</sup> Eger, Chronif von Fürth S. 162. — Sauerader, Bb. IV. S. 462.

<sup>2)</sup> Eger, Chronif von Fürth S. 164.

<sup>3)</sup> Burfel, Geschichte ber Juben in Fürth S. 25. — Urfundenb. gur Unsb. Aussuhrung bes Bamb. Ansb. Prozesses Bb. III. 2. S. 40.

nach Fürth gezogen wurde, und ebenso lassen die noch vorhanbenen Rechnungen des Chirurgen erkennen, daß man keine Kosten für die Pslege der Kranken sparte. In den vierziger Jahren dieses Jahrhunderts wurde ein neues Krankenhaus gebaut.

Die ältesten jübischen Stammhäuser stehen zum größeten Theil in der Nähe des Schulhoses von der Mohrenstraße der Bergstraße entlang, in der Stauden=, Geleits= und Markgraßenstraße, später bauten sich die Juden in der unteren Königsstraße von Nr. 148—135, und theilweise auf dem Marktplatze, dis 1693 am Ende der oberen Fischergasse an; 1702 auf dem Königsplatze, 1763 in der Alexanderstraße 1). Das älteste Judenshaus soll das Haus Geleitsgasse Nr. 9 sein, dann soll Michel das Haus Nr. 11 derselben Straße gedaut haben. Die Judensbruckerei besand sich, wo sie noch ist, Schindelgasse Nr. 4. Die andere mit der Talmudschule vereinigte Druckerei war in dem ehemaligen Falkenauer'schen Hause (Bäumenstraße Nr. 5); bei einem Brande des Hauses im Jahre 1785 2) ging der Büchersvorrath der Druckerei zu Grunde. Die älteste jüdische Apotheke Schützenstraße Nr. 13.

Daß ein Leichenhof für die dompröhstischen Juden schon 1609 bestanden haben soll, wurde bereits gesagt. 1617 erkaufte die Judenschaft zur Erweiterung des Leichenhoses einen Platz und eine Behausung. 1653 wurde der Leichenhos abermals vers größert und mit einer Maner umgeben, und gerade 100 Jahre später wurde eine sernere Erweiterung desselben vorgenommen. Es sinden sich auf demselben eine Reihe bemerkenswerther Gradsteine; aus der Würsel'schen Sammlung der interessanteiten Inschriften derselben will ich eine einzige hier wiedergeben, weil sie,

<sup>1)</sup> Sax, die Synagoge in Fürth S. 14.

<sup>2)</sup> Eger, Chronit von Fürth G. 211.

wenn auch wohl hyperbolisch, doch nachweist, wie der Jude sich eine tugendhafte Frau gedacht hat 1):

"Ebel, die Tochter von dem Milbthätigen R. Jatob Koppel, des Leviten und Führern des Bolks, bessen Gesdächtniß in Segen bleibe. Die Ehewirthin des wackeren Mannes Lämmel, der ein Sohn war des Emar Joel, dessen Gedächtniß im guten Antdenken verbleibe.

Dieser Grabstein ist einer tugendvollen Frau zu Ehren aufgerichtet worden. Ihr Scheiden hat unsere Freude versstöhret. Sie war dienstsertig, benen Armen und Neichen. Sie war tugendhaft, und ließ aus ihrem Munde kein schandbar Wort gehen, sie hat geblühet wie ein Weinstock; ihr Bemühen ging dahin, daß sie jedesmal sich möchte auf dem Weg der Heiligkeit sinden lassen, nach Ersorderung des Gesetzes. Sie diente dem Herrn in seinem Tempel Tag und Nacht. Ihr Verdienst sei mit ihren Seelen an den Thron Gottes, als ein Opfer angebunden. Man hat diese Holbselige A. m. 458 (1698) im Monat Adibh mit Klagen und Weinen zu Grabe begleitet. Ihre Seele sei gebunden in's Bündelein der Lebendigen, Amen."

S. 42. Einen nothwendigen Bestandtheil der Judengeschichte bildet die Geschichte der Bekehrungen der Juden zum Christenthum. Bereits wurde erzählt, das Georg Friedrich die Juden 1598 zwang, den christlichen Gottesdienst zu besuchen; in dem Ausschreiben vom 9. Juli sagt er, er habe die Juden in der Hoffnung ausgenommen, sie würden in die Kirche gehen, nun sie es nicht thun, müsse man sie dazu nöthigen. Welchen Berlauf diese Zwangsbekehrungsversuche nahmen, ist nirgends erwähnt. — Das Ergebniß der während dieser Periode vorges

<sup>1)</sup> Würfel, Geschichte der Juden in Fürth S. 51.

nommenen Bekehrungsversuche läßt sich nicht übersehen, weil nur von einzelnen Orten Angaben erhalten sind; von Schwabach wird erzählt, daß von 1679—1800 29 Juden convertirt hätten 1). In Fürth fand die erste bekannte Judentause 1722 statt, schon einige Jahre vorher war eine dortige Jüdin in Nürnberg getaust worden. Ein sehr eisriger Judenbekehrer war der Mag. Andreas Will am Ansange des XVIII. Jahrhunderts, der viele Judenbekehrungen vorgenommen hat 2), serner der Pfarrer Daniel Lochner dortselbst, er ließ zwei berühmte auswärtige Missionäre, Stephan Schulz und Hansenius von Halle zu Missionspredigten nach Fürth kommen 3). Schulz predigte in den Jahren 1744, 1750, 1752, 1765 und 1773 in Nürnberg und Fürth. Ebenso wirkte in Fürth ein Gefährte des Schulz, der Missionär Wolstersdorf 2).

Die Taufacte wurden in der Regel mit großem Pompe begangen, so daß ein markgräfliches Ausschreiben von 1744 mit Mißfallen sich darüber ausspricht, daß gelegentlich des Uebertritts einzelner Juden zum Christenthume von Seite der frommen Stiftungen für die Tause, Kleidung, Kostgeld, Mahlzeit 2c. 2c. übermäßiger Luxus getrieben würde, weßhalb von nun an Kosten-voranschläge vorgelegt werden sollen 4).

Jübische Kinder wurden, wenn sie übertreten wollten, zus weilen von ihren Eltern fern gehalten. Ein gewisser Abraham Uhlmann aus Pfersheim, in, der Nähe von Augsburg, noch mis norenn, hielt sich 1713 bei Jsrael Löw in Ansbach auf, wo er den Entschluß faßte, zur protestantischen Kirche sich zu bekennen. Er zog deshalb aus dem Hause dieses seines Verwandten, und

<sup>1)</sup> Peholdts Chronik von Schwabach S. 289.

<sup>2)</sup> Medicus, Geschichte ber evangel. Kirche in Bagern S. 234.

<sup>3)</sup> Sax, Michaelskirche in Fürth S. 57.

<sup>4)</sup> Not bes Unsb. Magiftr. "Jubenf." Bb. IV. Rr. 1. S. 509.

siedelte in den Gasthof "zur Sonne" über. Gine Tante von ihm suchte ihn bort zu sprechen, wurde aber beshalb in Arrest gesett 1): nun bat die Mutter und ber Vormund des Uhlmann um die Erlaubniß einer Unterredung mit ihm nach, diese wurde aber nur unter der Bedingung gewährt, daß die Unterhaltung beutsch und im Beisein bes Stadtvogtes und eines Mitgliedes bes Rathes stattfinden muffe. Mis 1774 ein Judenknabe von Thalmässing von dem Bauern Schirmer zu Mörsbach und einem Pfarrer überrebet worden war, zur katholischen Religion sich zu bekennen, wendete sich beghalb die markgräfliche Regierung an bie Cichftäbtische. In bem beffallsigen Schreiben ift gefagt, bag eine solche Handlung der Verführung weder nach dem natür= lichen, noch nach bem gemeinen Rechte gultige Wirkung haben könne, Rechte, welche von der Religion unterstützt, keineswegs aber aufgehoben würden 2). In bemfelben Jahre erließ auch der Markgraf den Befehl nach Kürth, wo ein christlicher Lehrer den Judenknaben Abraham Strafburger an sich gelockt und ben Bersuch gemacht hatte, ihn gegen ben Willen seiner Eltern zu bekehren, Judenkinder unter 14 Jahren ohne Vorwissen und Genehmigung ber Eltern nicht in ber driftlichen Religion zu unterrichten 3). Aber als zwei Jahre barauf zwei jubische Kindsmädchen in Ansbach, 14 und 15 Jahre alt, ben Dienst= häusern entliesen, und in das dortige Waisenhaus sich flüchteten, um protestantisch zu werben, war ihren Eltern aus Winds= bach untersagt, früher mit ihnen zu reden, als sie von einer driftlichen Commission vernommen worden waren 4).

<sup>1)</sup> Act ber Registr. des Magistr. Ansb. Bb. II. S. 86.

<sup>2)</sup> Actenband IV. ber ifrael. Gem. zu Unsb. fol. 1.

<sup>3)</sup> Manuscr. bes Arch. Conf. zu Nürnb. A. A. Nr. 108.

<sup>4)</sup> Actenband IV. ber ifrael. Gem. zu Unst. fol. 9.

Unter der Reihe der Bekehrten sinden sich so Manche, die ihren Eifer sur die neue Religion nicht besser zu bethätigen wußten, als in Denunciationen gegen die Bekenner der verslassenen Religion. Bei der Untersuchung gegen die Frankel war ein Proselyt Namens Christhold, bei der Judenbücherinquisition von 1744 waren zwei andere, Namens Neumann und Christlieb, thätig. —

Großes Aufsehen erregte die Taufe bes Rabbi Schimon aus Kurth, Cohn eines bortigen Schriftgelehrten, und spater selbst Lehrer an der Talmudschule, 1748; er nahm den Namen Mathens an 1). Er hat eine Reihe Schriften über judisches Ceremoniell, talmudische Lehrsätze 2c. 2c. herausgegeben. — Ein aben= teuerliches Leben führte der Judendrift Martin Kafpar Breuf, in Eigelsborf geboren, und zulet in Schobdach bei Wassertrübingen ansässig. Erst kurze Zeit Theologe, bann Jurist, kam er 1736 nach Ansbach, genoß die Protection des Rathspräsidenten Frhr. v. Seckendorf, arbeitete an einer Widerlegung ber Werth= heimer Bibelübersetzung, bekam Händel, floh nach Nordbeutschland, wurde Notar, Hofmeister, 1749 zu Umsterdam, nachdem er schon seit Sahrzehenten mit bem Studium ber hebräischen Sprache sich abgegeben hatte, Jude, dann wieder Chrift, Raffel'scher Legations= secretär und zuletzt zog er sich nach Schobbach zurück, wo ihm die Gattin des Decans zu Wassertrüdingen v. d. Lith eine Aufnahme verschaffte. Er sollte zu Halle Professor des hebräischen Rechts, zu Göttingen Lector ber hebraischen Sprache, zu Ansbach inspector morum auf bem Gymnasium, in Sicilien Aubiteur, in Rokstall Schulmeister werben, und ging mit bem Plan um, die Wallachei zu colonisiren und bort ein Königreich zu errichten 2).

<sup>1)</sup> Bürfel, bie Juben in Nürnberg S. 121. — Bode, Tobtenalmanach Bb. I. S. 100.

<sup>2)</sup> Vode, Tobtenalmanach Bb. I. S. 169.

Im scharfen Contraste zu bem Lebenslauf bieses Mannes steht die Biographie eines anderen, der, obgleich fein Jude, dennoch hier zu erwähnen ist, weil er ein großer Kenner der talmud'ichen Schriften, einer der ersten mar, welche ihre Kenntnig bem drift= lichen Publikum vermittelten, ich meine den Generalsuperintendent Georg Ludwig Rabe, ber 1710 in Lindflur in Unterfranken geboren, seit 1735 als Geistlicher in Ansbach wirfte. Nicolai 1) hatte auf seiner Reise 1781 Gelegenheit, ihn kennen zu lernen. und schilbert ihn uns als einen gesunden, thätigen und fröhlichen Greiß, ber eben so milbe über seine Zeit, als bescheiden über seine Arbeiten urtheilte. Er hat die Mischna vollständig über= sett und herausgegeben, und diese llebersetzung ist auch im Drucke erschienen, nicht so seine fast vollständige llebersehung bes Talmub, von biefer ist nur ein einziger Band wegen zu geringen Absatzes gebruckt worden. Alls ihm Nicolai beshalb sein Bedauern ausdrückte, bemerkte er lächelnd: "Ich habe ja das Vergnügen gehabt, die Uebersetzung zu fertigen." Angerbem sind mehrere historische und botanische Werke von ihm erschienen. Er starb 1798.

<sup>1)</sup> Nicolai's Reisen Bb. I. S. 193. — Bode, Tobtenatmanach Bb. I. S. 43.

## Dritter Abschnitt.

## Die Anfänge der Gleichstellung 1792-1813.

## (Nahwort.)

S. 43. Der gegenwärtige Zeitraum umfaßt nur zwanzig Jahre, und gibt nicht sowohl das Bild eines fertig gewordenen historischen Zustandes, als vielmehr das eines Uebergangsstadiums, er zeigt die ersten Versuche, die Judenschaft als fremden Körper im Staate auszustoßen, die Juden als Staatsbürger- aufzusnehmen.

In Holland und Frankreich waren die Theorien bezüglich der Emancipationsfrage, die in Deutschland bis weit über das Ende dieses Zeitraumes hinüber noch nicht zum Abschlusse ge-langt waren, bereits in der Art practisch geworden, daß in vielen Zweigen des Staatslebens Juden sich als thätig und ge-schickt erwiesen.

Die geistige Bewegung, welche bamals Europa erfaßt hatte, war übrigens auch bezüglich der Juden in Deutschland nicht ohne Einfluß geblieben und hatte sie nicht theilnahmlos gefunden. In einzelnen Städten, insbesondere aber in Berlin hatten eine Neihe von Juden solches Interesse und solche Empfänglichkeit für die politischen und literarischen Fragen der Zeit gezeigt, hatten sich so rasch der Bildung der Zeit bemächtigt, daß in den Kreisen derselben sich die damaligen Berühmtheiten der preußischen Hauptstadt mit Vorliebe bewegten. —

Die Juben bes Fürstenthums Ansbach waren von ben politischen Umwälzungen jener Tage schon insoferne berührt, als ber ganze bisherige Verband mit den staatlichen Veränderungen, welche das Ansbachische Gediet betrafen, mehr und mehr gelockert wurde, andererseits wurde aber auch die bisherige Organisation der Juden mit Absicht allmählig umgestaltet, damit die Sonderstellung derselben ein Ende nähme, damit sie aushörten, einen Staat im Staate zu bilden.

S. 44. Was nun die staatlichen Veränderungen betrifft, welche auf das Schicksal der Landjudenschaft Einsluß üben mußten, so ist hier zuvörderst das Revindicationssystem zu nennen, wonach (1796) Preußen seine Landeshoheit auf alle Besitzungen und Unterthanen benachbarter Fürsten, Reichsstädte und Reichsritter, welche innerhalb des Gebietes des Fürstenthumes Ansbach gelegen waren, ausgedehnt hat, und es gelangten demnach eine Reihe von Judenorten unter die preußische Herrschaft, die, weil sie als unmittelbaren Herrn die der preußischen Hoheit unterworsenen Fürsten und Abelige hatten, Mediatjuden, mittels bare Juden genannt wurden.

Solcher Mediatjuben fanden sich in Obernzenn (Seckenborf'sche Juden) 16 Familien, in Wiedersbach (Eyb'sche Juden) 3 Familien, in Tennenlohe (Pappenheim'sche Juden) 20 Familien, in Michelbach an der Lücke (fürstl. Schwarzenberg'sche Juden) 26 Familien, in Hengelsche (Berliching'sche Juden) 5 Familien, in Ermethofen (Seckendorf'sche Juden) 9 Familien, in Nenzensheim (Schwarzenberg'sche Juden) 3 Familien, (Woit'sche Juden) 5 Familien, in Segnitz und Obernbreit (Zobel'sche Juden), in ersterem 8, in letzterem 6 Familien, in Bullenheim 3 Familien (v. Pöllnitz'sche) und 5 Familien (fürstl. Schwarzenberg'sche Juden), in Waldmannshofen (gräft. Hatzeld'sche Juden) 2 Familien, in Urchshofen (abelig v. Oeting'sche Juden) 16 Familien, in

Ellingen (Deutschorden'sche Juden) 13 Familien, in Altenmuhr (v. Harbenberg'sche Juden) 42 Familien, in Eronheim (fürstl. Eichstädt'sche Juden) 32 Familien. —

Der pecuniare Stand biefer Judenorte wird bezüglich Obernzenn, Wiedersbach, Tennenlohe, Ellingen und Altenmuhr als sehr schlecht bezeichnet, von Ellingen wird berichtet, daß sie mit Abgaben dort überbürdet seien, und daß deshalb nur 3 bortige hausväter als gut bemittelt erscheinen. Gie hatten außer 13 fl. jährliches Schutgelb, Hundshafergelb, Dienstgelb, Botenpferdgeld, Schutzerneuerungsgeld, dem Oberamtmann, dem Stadt= pfarrer, dem Obergerichtsverwalter Gebühren und außerbem ihre Eultusabgaben zu bezahlen. — Eine eigenthümliche Bevölferung hatte Tennenlohe, fie lieferte die judischen Spielleute für die ganze Umgegend. Diese "Zinkenisten," wie sie allgemein genannt wurden, kamen weit herum und sollen sich, wie ber k. Polizei= commissär Stuhlmüller vermuthete, auch noch mit anderen Dingen als dem Betriebe der Musik abgegeben haben. — Alle biefe Mediatjuden, welche zum Theile, wie die fürstlich Schwarzenbergischen, ihre eigene Judenschaftscorporation hatten, wollten in die Ansbachische Landjudenschaft, weil sie mit bedeutenden Schulben belastet war, nicht aufgenommen werden.

Noch unter preußischer Herrschaft kam dann durch den Grenzpurificationsvertrag von 1803 ein Theil des Fürstenthums Ansbach an Bayern, darunter die Judenorte: Prichsenstadt, Kleinlangheim und Segnig.

Nachdem im Jahre 1806 Bayern das Fürstenthum überstommen hatte, wurde ein Stück desselben durch den Vertrag zwischen Vayern und Württemberg vom 18. Mai 1810 an Württemberg abgetreten, und auch diese Abtretung berührt die Geschichte der Juden im Fürstenthume insoferne, als Crailsheim und seine Umgegend hiedurch an Württemberg gelangte. Ein

weiterer Staatsvertrag gab einen Theil der Ansbacher Judenorte in demselben Jahre an das damalige Großherzogthum Würzburg ab, während der Rezatkreis einen weit größeren Umfang hatte, als den des Fürstenthums Ansbach. —

Demnach sehen wir die Landjudenschaftscorporation durch die politischen Neugestaltungen der Zeit bereits in völliger Aufslösung begriffen, ehe noch das Jahr 1813 diese Ausschieng aussprach. — Welche Judenorte nun das ehemalige Fürstenthum damals umfaßte, geht aus solgender Zusammenstellung des Jahres 1808 hervor, wo mit Ausnahme der damals schon an Bayern durch den Vertrag von 1803 abgetretenen Orte, der Länderbestand noch beisammen war, wobei zur Ergänzung der Uebersicht die Angabe der Orte, in welchen Mediatjuden wohnsten, eingeklammert ist.

Unsbach, Stadt: 84 Familien, 400 Seelen; Lehrberg 26 F., 91 S.; Jaelheim 22 F., 100 S.; Crailsheim 20 F., 85 S.; Goldbach 11 F., 46 S.; Ingersheim 5 F., 26 S.; Schopfloch 71 F., 268 S.; (Mazenbach 6 F., 25 S.); Wittelshofen 38 F., 207 S.; Feuchtwangen 24 F., 113 S.; Gerabronn 5 F., 27 S.; Hengstfeld 10 F., 51 S.; Wiesenbach 6 F., 25 S.; (Michelbach 34 K., 139 S.); Gunzenhausen 54 K., 235 S.; Cronheim 45 K., 176 S.; (Altenmuhr 42 F., 188 S.); Windsbach 16 F., 59 S.; Bechhofen 39 F., 143 S.; Colmberg 18 F., 66 S.; Jochsberg 14 F., 82 S.; Leutershausen 29 F., 119 S.; (Dbernzenn 22 F., 82 S.); Egenhausen 17 F., 76 S.; (Wiebersbach 3 F., 17 S.); Mainbernheim 24 F., 140 S.; Gnodstadt 8 F., 41 S.; Hohenfeld 9 K., 40 S.; Obernbreit 27 K., 120 S. (3 K., 11 S.); Sickershausen 9 F., 28 S.; Stefft 13 F., 65 S.; Uffenheim 1 F., 5 S.; Creglingen 17 F., 76 S.; Crainthal 2 F., 4 S.; Ermethofen 6 F., 32 S. (11 F., 50 S.); Rengenheim 6 F.,

33 S. (4 F., 22 S.); Welbhausen 36 F., 181 S.; (Archshosen 17 F., 74 S.); (Bullenheim 6 F., 37 S.); (Walbmannshosen 2 F., 6 S.); Wasserrübingen 59 F., 108 S.; (Tennenlohe, 15 F., 88 S.). In bieser Zusammenstellung sind dann noch die mediatisirten, unter der fürstlich Schwarzenberg'schen Patrimonialgerichtsbarkeit gestandenen Juden, 98 Familien mit 454 Seelen ausgeführt.

Summa ber Immebiatjuben: 749 Familien mit 3196 Seelen; ber Mebiatjuben: 185 Familien mit 795 Seelen. —

Der Schulbenstand ber Landjudenschaft vor ihrer Auflösung betrug 66,000 fl., wormnter jedoch fast 23,000 fl. Stiftungsstapitalien und Vormundschaftsgelber sich befanden 1). —

S. 45. Hand in Hand nun mit dieser politischen Auflösung des äußerlichen Bestandes der Landjudenschaft gingen die organischen Beränderungen, welche Preußen und Bayern vornahmen, um die Sonderstellung der Juden im Staate zu beseitigen.

Die ersten Maßnahmen, welche die preußische Regierung in dieser Beziehung ergriff, hatten zum Zwecke, die Fäden, durch welche die jüdische Verwaltung mit dem Ganzen zusammenhing, fester zu knüpfen und der Regierung größeren Einfluß in diese Verwaltung zu verschaffen. Der preußischen Regierung schwebt dabei der Gedanke vor, wie er jetzt in Bayern überhaupt durchzgeführt ist, nemlich der Gedanke einer organischen Gliederung der Staatsgemeinde in Kreiß= (Distrikts=) und Ortsgemeinde; sie schuf demnach jüdische Ortsgemeinden und Kreißgemeinden innershalb der spölschen Gesammtgemeinde.

<sup>1)</sup> Act ber ifrael. Gemeinde Ansbachs, die an Württemberg abgetretenen Juben betr. Prob. 2.

Jebe Kreisgemeinde wurde unter einen Kreisdarnoß und einen aus der Regierung genommenen Kreisdirector gestellt <sup>1</sup>), und die Angelegenheiten der Gesammtjudengemeinde ressortieren zur Kriegs = und Domänenkammer. Die Kreisdirectoren machten wiederum die Mittelinstanzen zwischen der Kammer und den Kreisdarnossen und Kassieren aus, welche von den Kreisdirectoren Besehle annehmen mußten. Die Landtage als Organe der Gesammtgemeinde wurden aufrecht erhalten, aber nun unter Leiztung der Domänenkammer abgehalten. Auf dem ersten derselben beschloß die gesammte Judenschaft der fränkischen Provinzen ein Memoriale an den König, das dieser mit einem Rescripte besantwortete, welches, wie Göß behauptet, mit goldenen Buchstaben ausbewahrt zu werden verdient <sup>2</sup>).

In dieser Organisation war nun zwar zwischen den Kreise und Ortsbarnossen strenge unterschieden; allein bei den wenigen Mitgliedern, welche die Regierung ihres Vertrauens für würsdig erachtete, konnte diese Unterscheidung nicht ausrecht erhalten werden. Eine der ersten Anordnungen war aber die, die dissberigen Barnossen, als mit eigennützigen Familiencoterien zussammenhängend, außer Thätigkeit zu setzen.

War bereits hiedurch die Sonderstellung der Juden im Staate bedeutend gefährdet, — und in der That sahen die Juden jener Zeit in dieser Gesährdung ihrer angeblichen Freiheiten verstehrter Weise eine Gefährdung ihrer Nechtszustände und verkannsten dabei, daß eine Entwickelung zur Freiheit, in so lange sie sich selbst als abgeschlossen von dem Staate betrachteten, und als solche betrachtet wurden, gar nicht möglich war, — so

<sup>1)</sup> Act bes Magistr. Ansbach: bie Ressortverhältnisse ber Landinbenichaft betr. Prob. 4. Berordn. vom 30. Oct. 1798. Ansb. Jutellig.-Bl. Nr. 47.

<sup>2)</sup> Göß, Briefe über Ansbach 1797. S. 114.

machte das preußische Edict von 1803 1) einen weiteren Schritt zur Assimilirung der Juden. Durch dieses Edict wurde die Rabbinergerichtsbarkeit zum Theile aufgehoben, und wo sie noch belassen wurde, sollte auf Grund des preußischen Landrechtes, nicht des jüdischen Rechtes, und in deutscher Sprache gesprochen werden.

Die Gefinnung, aus welcher alle biefe Anordnungen ber= vorgingen, war eine andere geworden, der Jude war nicht mehr blos ein Object, über welches ber Staat verfügte, sondern Rechtssubject, und wie engherzig diese oder jene Ansicht über die Befähigung des Juden zum Staatsbürger auch noch gewesen war, darüber war man allgemein einig, daß die Heranbildung hiezu Aufgabe bes Staates fei. Mir liegen eine Reihe von Gutachten der preußischen Kreisdirectoren vor, welche, um einen modernen Ausdruck zu gebrauchen, "auf der Höhe der Zeit standen." Es wirft bei Gelegenheit der Frage, ob der Staat die Berechtigung habe, den Juden den Schutz zu verweigern, der Kreisdirector Cella in Schwabach die Frage auf: "ob überhaupt ein Staat das Recht habe, Kinder des Laudes vom Staatsschute auszuschließen, ein Recht, das dem Kinde des größten Mörders zustehe. Man solle die Juden zwingen, andere Gewerbe als den Handel zu treiben, man soll aber auch es ihnen möglich machen, wenn sie einen solchen Gewerbsbetrieb auftrebten, sich barauf fortzubringen 2). Der Staat solle nur wollen, und es würde gehen. Wir haben Städte und Provinzen, wo es Künftler und Handwerker unter ber jüdischen Ration gibt."

Der Kreisdirector von Wassertrübingen macht barauf auf= merksam, daß sich die Juden bis hieher der ersten Pflicht eines

<sup>1)</sup> Ansb. Intellig.=Bl. Nr. 21.

<sup>2)</sup> Act bes Ansb. Magistr., die Ressortverhältnisse ber Landjudenschaft betr. Prob. 27. 28. 30.

Staatsbürgers, ber Militärpflicht, entzogen. Das Rreisbirectorium von Crailsheim (Fischer) lobt ben Muth Cella's und fagt: "Der Jude ist Mensch wie der Chrift, er ift natürlicher Bürger bes Staats, in dem er geboren ift, er hat also auch Unspruch auf die Bürgerrechte. In unserem Zeitalter will gemiß Niemand mehr die Ausrottung ber Juden, und die Zeit wird vielleicht nicht mehr zurückfehren, wo vom Balton der Peterskirche die arme jüdische Nation öffentlich verflucht wird und zum Nachtheile der sauften Christusreligion, der so sehr gepriesenen Tolerang bas Brandmal ber Schande aufgedrückt wird. Bisher konnte ber beutsche Jude nicht sagen, daß er ein Vaterland habe, daher auch keine Vaterlandsliebe. Das mit Abgaben beschwerte Volk wird zum Bucher gedrängt, der Mehrgeachtete wird eine beffere Industrie treiben. Lehranstalten sollten in Ansbach und Fürth errichtet werden." -

S. 46. Die bayerische Regierung nahm die Bestrebungen ber preußischen wieder auf; durch das Ebict von 1813 stürzte endlich das gauze Gebäude der Landjudenschaft zusammen, und die Juden wurden, wenn auch unter mannichkachen Außnahmsbestimmungen, Bürger bes Staates.

Es scheinen in ber bagerischen Verwaltung zwei Strömungen bestanden zu haben, von denen die eine zum Fortschritte, die andere zum Rückschritt drängte. Wenn man lieft, daß in bem Judenedicte von 1813 der allgemeine Grundsatz ausge= sprochen war, die Zahl der Juden solle nicht vermehrt, sondern vermindert werden, wenn es die Zahl der aufzunehmenden in ben einzelnen Gemeinden feststellte, und eine Ueberschreitung dieser Rahl nur höchst ausnahmsweise zuließ, so glaubte man, sich in frühere Sahrhunderte versett.

Wenn man ins Auge faßt, daß durch das Edict den Juden nur in bestimmten Fällen der Erwerb von Immobilien gestattet war, und sie außerbem nach der Verordnung vom 4. August 1807 von allen Einmischungen in Verträge über liegende Güter außgeschlossen waren, während dies nach den Ansbacher Privistegien nicht der Fall gewesen, so würde hierin sogar ein Rückschritt gegen die Gesetzebung zweier Jahrhunderte im Fürstenthume zu erkennen sein. Allein ganz abgesehen davon, daß die Aushebung der jüdischen Sonderstellung für sich allein von unsberechenbarer Tragweite für die politische Lage der Juden, die Anerkennung ihrer Entwickelungssähigkeit für daß Staatsbürgerrecht enthält, so machte die bayerische Gesetzgebung sie erst seighaft, sie verlieh ihnen bereits vor dem Edicte von 1813 die Wassenschre, öffnete ihnen die Schulen des Staates, und das Jahr 1813 gab ihnen den Zutritt zu den meisten bürgerlichen Geswerben. Sie hob alle Sonderabgaben der Juden an den Staat (nicht aber an die Wediatisirten 2c. 2c.) aus.

Bayerische Beamte und Staatsmänner sprachen in einzelnen Berichten, beren Einsicht uns gewährt wurde, dieselben Gesinnungen aus, wie wir sie oben von Preußen hörten. Ein Prässibialbericht des Jahres 1808 athmet denselben Geist der Dulsdung und ergeht sich in mancherlei Vorschlägen zur Besserung der jüdischen Zustände. In einem Berichte des Ansbacher Polizeiscommissariats von 1817 1) wird gegen die Beschränkungen des Indenedicts angekämpst, "die christlichen Juden handeln en gros, sie zertrümmern die bedeutendsten Güter 2c., der Christ unternimmt bezüglich der Güterzertrümmerung nichts, ohne den Beisrath anderer, daher Trunks und Saufgelage; nicht ein einziges jüdisches Individuum ist hier vorhanden, welches an dem so schädlichen Getreidewucher Antheil genommen hat, der Jude bes gnügt sich mit einem geringeren Prosite."

<sup>1)</sup> Act bes Unst. Magiftr., Organisation ber jubischen Sausgenoffen betr.

§. 47. Die Abgaben, wie wir sie bereits aufgeführt haben, blieben bis zum Schlusse bieser Periode, nur ber Leibzoll siel hinweg; aber auch erst unter ber bayerischen Regierung 1808, nachdem berselbe in Preußen selbst schon vor ber Besitzuahme bes Fürstenthums aufgehoben war. Die Ordnung des Versmögensstandes und Stistungswesens der aufgehobenen Landsudensichaft dauerte bis in die neueste Zeit herein, und die letzten Kassiere und Rechner berselben waren: Nathan Salmstein und Wiener. Der letzte jüdische Landtag zu Lehrberg war wohl im Jahre 1805. —

§. 48. Bezüglich der Geschichte der einzelnen Judensorte wollen wir nur die beiden bedeutendsten, Ansbach und Fürth, während dieser Uebergangsperiode in's Ange fassen.

Unsbach war in der letzten Zeit der Sitz des Oberrabbiners und zwar war dieser seit 1793 der nicht blos in talmudischen Werken, sondern auch in der orientalischen Philologie wohl bewanderte Hochheimer, welcher die ganze Wandtung der jüdischen Verhältnisse von dieser Zeit an mitmachte, da er, ein hochbetagter Wann, erst im Jahre 1835 hier verstorben ist.

Ueber den Wohlstand und den Character der Ansbachischen Juden im Jahre 1796 sprechen sich die Gößischen Briese dahin aus 1), daß ersterer zwar nicht unbedeutend sei, aber schon habe sich durch die reichen jüdischen Emigranten von Franksurt und Mannheim der Luxus ziemlich verbreitet; an wissenschaftlicher und moralischer Eultur könne die Ansbacher Judengemeinde vor anderen Judengemeinden auf keinen Vorzug Anspruch machen.

Zur Aufnahme in der Hauptstadt war ein Vermögen von 1000 fl. nunmehr nur nothwendig. —

<sup>1)</sup> Briefe über Ansbach 1797. S. 116.

In Fürth hatte sich die Giltigkeit des Reglements während der ganzen Periode der preußischen Regierung erhalten, und war erst mit dem Edicte von 1813 gefallen.

Auf Grund des Reglements von 1719 waren im Laufe des vorigen Jahrhunderts mehrmals Statuten der Fürther Judengemeinde verfaßt worden; die jüngsten sind vom Jahre 1802. Gemäß derselben lag die Ausübung der Gesellsschaftsrechte und Verwaltung der Gesammtgemeinde (Kaal im weiteren Sinne des Wortes), in dem Ausschusse (Kaal im engeren Sinne des Wortes). Dieser Ausschuss bestand aus den sieden Monatsbarnossen, fünf Kassieren und fünf Ersahleuten, welche letztere auch eine Art von Controle bezüglich der Beschlüsse des Ausschliffes zu üben berechtigt waren.

Die Mitglieber bieses Ausschusses wurden auf 3 Jahre gewählt; stimmberechtigt und wahlfähig waren blos diesenigen, welche neben dem Familiengelbe von 4 fl. 36 kr. noch eine — nach vierundzwanzig Unterabtheilungen abgestuften — jährlichen Bermögensbeitrag zur Eultuskasse zahlte. Die Wahl war eine mittelbare und wurde von achtzehn Personen vorgenommen, von denen sechs aus den vier höchsten Vermögensklassen, eine gleiche Zahl aus den vier weiteren Klassen und der Rest aus den übrigen Klassen zu wählen waren. Ein weiterer Ausschuß bestand aus 18—36 Gemeindegliedern. Der engere Ausschuß wählte die Rabbiner, deren fünf unter einem Oberrabbiner in Fürth ihren Sitz hatten. Dieses aus sechs Personen zusammengesetzte Rabbineramt war für einzelne Theile der Rechtspflege, insbesondere die freiwillige und in Entscheidungen über Geremonialsachen competent. —

Der Vermögenaft and ber Gemeinde war während biefes Zeitraums wegen ber schlechten Verwaltung ber Gemeindegelber kein günstiger; die Einnahme betrug ungefähr 20,000 fl., die

Fürth. 199

Ausgabe 18,000 fl., und mehr als die Hälfte dieser Summe wurde von den Verwaltungskosten verschlungen. Die Jahrese einnahmen setzten sich aus den Jahresanlagen (im Betrage von ungefähr 10,000 fl.), einer Fleischauflage (Scharrgefälle im Betrage von 8000 fl.), und einzelnen bei gewissen Gelegenheiten zu zahlenden Gebühren zusammen.

Als in Folge des Edictes die Vermögensverhältniffe gesordneter wurden, berechnete sich das Gemeindevermögen auf unsgefähr 65,000 fl., das Stiftungsvermögen des Hospitals auf ungefähr 13,000 fl. 1).

Der Nachbarstadt Nürnberg gegenüber war Fürth bis in das XIX. Jahrhundert hinüber in derselben Stellung, die es früher eingenommen; erst am Beginne dieses Jahrhunderts hatte Nürnberg das Eintrittsgeld der Juden neu regulirt; sie brauchten von nun an nur 37 fr. Eintrittsgeld zu bezahlen und nur einen Zuschuß von 30 fr., wenn sie über Nacht bleiben wollten, und eine Eingabe von Fürther Juden an den Nürnberger Masgistrat spricht für diese Bethätigung "der toleranten Grundsätze der Nürnberger die Anerkennung" aus. — Die Zahl der jüdisschen Einwohner von Fürth belief sich 1813 aus circa 2450 <sup>2</sup>).

Mit der Besitzergreifung Ansbachs durch die Krone Bayern hatte der Bestand des Fürstenthums, mit der Verordnung von 1813 der Bestand der Landjudenschaft im ehemaligen Fürstenthume sein Ende erreicht. Die Frage, ob die Erziehung der Juden zu Staatsbürgern als gelöst zu betrachten sei, liegt außershalb der Grenzen dieses Werkchens, sie gehört nicht der Gesschichte, sondern der Jestzeit an.

<sup>1)</sup> Sar, die Synagoge in Fürth S. 33 u. 48.

<sup>2)</sup> Sax, die Synagoge in Fürth S. 25 Note.

Dennoch glaube ich, biese Arbeit nicht ohne ihren natürslichen Abschluß lassen zu burfen, und einen kurzen Vergleich ber besfallsigen Zustände von 1813 mit den jetzigen anstellen zu mussen.

Es war eine schwere Arbeit der Humanität, welche der Staat mit biesem Erziehungswerk sich gestellt hatte; schwer burchführbar, sowohl bezüglich ber Juden, als der Christen. Un ben Ruben trat die Anforderung heran, aus der Abgeschlossenheit, zu welcher ihn Religion und Sitte erzogen, ber Druck von Außen genöthigt hatte, herauszutreten. Zwar, an bas Ertragen pon Spott und Demuthigungen gewöhnt, fand er bisher in seinem nationalen Stolze einen Schilb bagegen, mar er, zum Sklaven und zur Sklavennatur herabgefunken, gleichgiltiger bagegen geworden, hatte sich ber Reichere oft mit dem Hochmuthe bes Besitzes getröstet. Nun war ber Jude trot ber in ihm ermachenben Gefühle für Menfchenwürde gezwungen, unter berfelben beschimpfenden Behandlung Schritt für Schritt ben Weg in die Volksschule, in die Werkstätten, in die Augemeinheit sich zu erkämpfen. Bezüglich seiner Erwerbsthätigkeit follte nun nicht mehr die nackte Chrlichkeit des Erwerbs, sondern auch die Ehrenhaftigkeit besselben, Gesichtspunkt und Werthmeffer für bie Tüchtigkeit bes Erwerbenben werben; ber Staat, ber ben Juben aufgenommen, hat ihm nicht mehr als Berban= nungsort, sondern als Vaterland zu gelten.

Christlicher Seits dagegen war, auch ganz abgesehen von der Verschiedenheit der religiösen Anschauung, eine nationale Antipathie zu überwinden, die länger als ein Jahrtausend von Generation zu Generation sich ererbt hatte, war das Vorurtheil gegen die Vildungsfähigkeit und den Character des Juden zu besiegen, war der Einwand des Egoismus zu beseitigen, der in der gesährlichen Concurrenz der jüdischen Thätigkeit einen Grund

finden wollte, ihm die Menschenrechte zu verweigern. Selbst die Uebergangsperiode brachte neue Schwierigkeiten; die Untugenden des Emporkömmlings: das Streben, zu glänzen, Gefall= und Prunksucht — Untugenden, die bei den meisten Emporkömmslingen, mögen diese nun Nationen oder einzelne Personen sein, sich zeigen — waren auch bei einzelnen Juden jener Zeit wahrenehmbar, und verzögerten oder verhinderten die sociale Emanscipation.

Alls in den ersten Sahren, nachdem die Verordnung von 1813 erlassen murbe, man die Erfolge ins Auge faßte, welche sie bezüglich ber Juden des Fürstenthumes hatte, so erschienen biefe Erfolge nur unbedeutend und geringfügig; die amtlichen Berichte jener Zeit lauten fast übereinstimmend dahin, daß immer noch die einzigen Erwerbsquellen des Juden in dem Noth-, Dieh-, Kram= und Gelbhandel bestehen, und daß er dem Wucher und Schacher immer noch anhinge. Bezeichnend für die Auffassung, mit welcher so mancher im Hausierhandel graugewordene Jude die Bestimmungen der Verordnung sich erklärte, war die Antwort eines solchen auf die amtliche Aufforderung, er solle an= zeigen, mit welchen Waaren er für die Zukunft zu handeln gebenke: mit allen möglichen. Bald jedoch anderte fich die Sachlage; ein reges Streben bemächtigte sich nicht blos der Jugend, sondern auch der Eltern bezüglich der Erziehung ihrer Kinder. Die vom Staate ber jubischen Jugend geöffneten Erziehungs= anstalten wurden vielfach von dieser benützt, und so gegründete Hoffnungen einer befferen Butunft erweckt.

Raum ein halbes Jahrhundert ist indessen vorübergegangen, und auch in dem Gebietstheile Bayerns, den diese Stizze zum Gegenstande hatte, haben diese Hoffnungen sich bereits reichlich erfüllt. Es ist fast kein Zweig des Gewerdslebens, in welchem Juden nicht als tüchtige Geschäftsleute geachtet sind, die Relis

gionsgemeinden stehen unter gebildeten Rabbinern und Lehrern; jüdische Aerzte und Anwälte, Lehrer an den höheren und höchsten Anstalten des Landes 2c. 2c. wirken, ohne daß das consessionelle Berhältniß einen Einsluß auf ihre verdienstliche Thätigkeit und auf das Bertrauen äußert, das sie genießen. Das öffentliche Bertrauen, das in demselben Maße den Juden entgegenkam, als sie sich desselben würdig machten, hat sie auf die Richterbank, in die Bersammlungen der Gemeindebeamten und selbst des gesetzgebenden Körpers des Staates berusen. Was durch mehr als ein Jahrhundert der Jutoleranz und Härte als eine Unmöglichskeit erschien, hat ein halbes Jahrhundert der Duldung und mäßiger Freiheit zu Stande gebracht.

## Anhang.

Arkunden und Regesten.

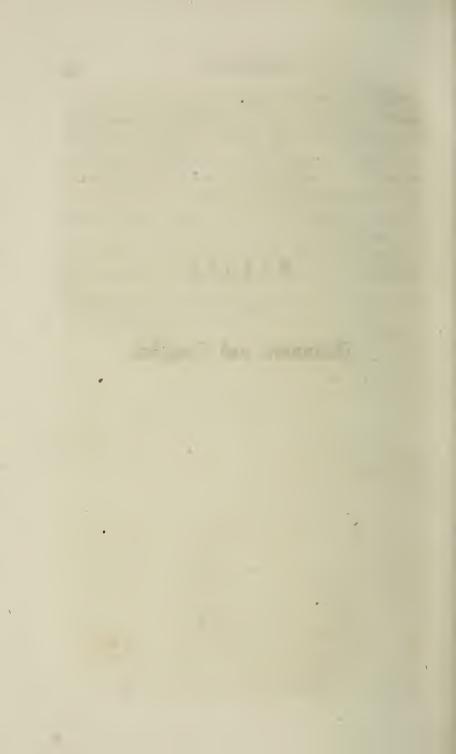

Popp von Dnetenhofen und Ugnes feine eheliche Wirthin verfeten bie ersamen Leute Herrn Ulrichen und S. Wyrichen von Treuchtling an Levi ben Juben zu Baffertrubending um fünfzehn Pfund Saller.

(Bu Geite 51 tes Werfchens.)

1343. 20. Januar. \*)

Ich Popp von Dyetenhofen vnd Agnes mein elich wirtinn verichen vnd tun kunt offenlich an disem brief. Daz wir versetzt haben. die ersamen Leut hern Vlrichen vnd hern Wyrichen di von Treuchtling. hintz Leui. dem Juden ze Wazzertruhendingen vmb fünftzehen pfunt haller, vnd den schaden. Daz wir si da von lösen süllen, on allen iren schaden. Daz in. daz stet. gantz. vnd vnzerbrochen beleib. vnd ze einer Vrkund, Gib ich Popp von Dytenhofen. In disen offen brief versigelten mit meinem eygen Insigel. daz dar an hanget. Der brief ist geben. Da man zalt von Kristez geburt. Dreutzehenhundert Jar. vnd in dem Dreu vnd Virtzigsten Jar. an sand Fabian vnd Sebastians tach.

(Orig. Perg. mit 1 laebirtem Siegel an einem Bergamentstreifen.)

#### II.

Beinrich von Durmand Ritter bekennt Wolflin bem Juben von Babenberch ze Fuhtwanch gefessen und Besslen ber Jubin beffen Swiger 60 Pfund Häller Hauptguts, barauf zu jeglicher Wochen je auf zwei Pfund fünf gute Saller geben - fculbig zu fenn.

(Ru Seite 37 unb 47.)

1347. 1. Februar. \*\*)

Ich hainrich von Dürwanch Ritter vergihe vnd tun kunt offenlich an disem brif allen den die in sehent lesent oder horent lesen Daz ich vnd alle mein erben schuldig sin vnd gelten sullen Wolflin dem Juden von Babenberch ze fuhtwanch gesessen vnd Besslen der Judin siner Swiger da selbes zu einander vnuerscheidenlich vnd allen

von seiner Bürgschaft gegen mehrere Juden zu lösen und sagt

ihn eines Theils derselben los.

<sup>\*)</sup> Die Urfunde liegt im f. Reichsarchive zu München. Das hierauf bezügliche Regest in Frendergs Regesten Bb. VII. S. 355. — S. 356 unter dem Datum vom 25. Januar steht das weitere Regest.

Ulrich von Treutlingen Ritter verspricht seinem Bruder Wirich

<sup>\*\*)</sup> Die Urkunde liegt im k. Reichsarchive zu München. Das hierauf bezügliche Regest steht in Frenbergs Regesten Bb. VIII. G. 94.

iren erben Schezig pfunt guter haller haupt guts Dar vf ze gesuch gent ze ieglicher Wochen ie vf zwei pfunt besunderlich funf gut haller man leist oder niht Dar vmb setzze ich in ze burgen zu einander vnuerscheidenlich die erbern Leut die her nach geschriben stant Mit sogetaner bescheidenheit wan die Juden oder ir erben der haller niht lenger wellen geraten so mugen si oder ir boten die her nach geschriben burgen manen ze leisten die sullen in ie der burg der ermant wirt ein pferit antwurten den vor geschriben Juden in ir gwalt vnd sullen alle mit einander leisten vnd vz der leistung niht chomen biz den vor geschrieben Juden vnd iren erben hauptgut gesuch atzung botenlon vnd aller schade gar vnd gentzlich wirt verriht Vnd ie alz sich der pferit eins verleist hat oder abe gat an generde so sol ie der burge dez ez gewesen ist ein anders in dem selben reht in die leistung antwurten Waz den pferden auch geschit vngeuerlich in der Juden gwalt daz sol in ze cheinen schaden chomen Get der her nach geschriben burgen einer oder mer abe dez got niht welle oder vert von dem Lande von welherlei sache daz geschit so sol ich in dar nach in dem nehsten Manot einen andern setzzen alz schidelichen an dez selben stat in dem selben reht den si genement Tet ich dez niht so sullen in die andern bestanden burgen alz lang leisten biz ez geschit Ich sol auch die vor geschriben Juden vmb die haller an chein stat wisen noch stozzen noch irren daz in ze schaden chomen muge Vnd die wil si disen brif inne hant mit einem gantzen Insigel oder mit mer so mag ich noch niemen sprechen Daz si gewert sin Ich sol si auch weren mit bereitem gelt Diser brif sol in auch gut sin vnd vnuerworfen an aller stat Ich gelobe auch die her nach geschriben burgen von der burgschaft ledig vnd los ze machen an allen iren schaden Vnd vmb alle dise vor geschriben sache setzze ich den vorgenanten Juden ze burgen zu einander vnuerscheidenlich die erbern Leut hern Berhdolt Rindsmul Chorhern vnd Custer ze fuhtwanch hern Craft von Maurn kirchner da selbes Chunrat Trubseczzen von warperch Erkenger von Reichnawe Chunrat von willnholtz vnd Degen von der Lintpurch Mit der bescheidenheit ob ez ze schulden küm so sullen die burgen vngeuerlich leisten als vor hie geschriben stet Daz den vor geschriben Juden vnd allen iren erben daz alles stet vnd war belibe dar vmb gibe ich in disen brif versigelt mit minem eygen Insigel vnd mit der egenanten burgen Insigeln die wir alle mit willen vnd mit wizzen an disen brif gehangen haben Diser brif ist geben vnd sint die haller gelihen da man zalt von gots geburt driuzehen hundert Jar dar nach in dem siben vnd vierzigesten Jar an vnser frawen abent ze Lichtmesse.

(Orig. Perg. mit 7 Siegeln, von benen jeboch 4 nur und zwar in sehr laebirtem Auftand vorhanden find.)

#### III a.

# Vertrag

zwischen ben Bischösen von Bamberg und Bürzburg und ben Markgrafen Friedrich und Johann von Brandenburg, bie Juden betr.

(Bu Seite 15.)

1422. 25. April. \*)

Wir Friderich von gotis gnaden zu Bamberg Johans von denselben gnaden zu Wirtzburg Bischoffe und wir Friderich und Johans auch von denselben gnaden Marggrauen zu Brandemburg vnd Burggrauen zu Nuremberg bekennen offenlichen mit disem briue das wir gote zu lobe vnd vmb nutzes vnd fromen willen der heiligen Cristenheit vnd vnser lande vnd leute vns einmutiglichen vereint haben. vnd auch bei vnssern waren treuwen uns verheissen dise hernach geschribene Sache vnd alle vnd igliche stücke puncte vnd artickeln hinach begriffen zu tun, zu halten vnd zu volfüren on allen eintrag vnd geuerde. Zum ersten sollen vnd wollen wir alle viere, vnd vnser iglicher besunder alle vnsere Juden vnd Judein iunck und alt vf den nechstkünftigen Samstag nach sant Johanstage Anteportam latinam genant mit irem leibe vnd gute vahen, vnd beheften, iglicher in seinem lande vnd gebite wo die unter unser iglichem gesessen sein, vnd vnser iglicher der geweltig werden mag, vnd vnser iglicher seiner Juden vnd Judein genissen also meist er mag vnd alsbalde die also gefangen vnd beheftet werden, so sol vnser iglicher in seinen Steten, lande vnd gebite offenlichen verkunden lassen vnd gebiten bei leibe vnd bei gute vnd bei verlisunge unss aller gnaden vnd Hulden, ob ymant geistlicher oder weretlicher in welchem state der oder die weren, icht hette oder weste, das der egenaunt Juden oder Judein wer es wer an bereitschaft, pfanden, briuen, Registeren, schulden, gelte oder geltswerd, das er das behenden vnd melden wolle dem Herren vnter vns, des Juden oder Judein das denen zustände on alles verziehen vnd geuerde, vnd welche Persone das verswige vnd nicht tete in dem nehsten monden darnach zu des leibe vnd gute mag der Herre greiffen, in des lande denn der gesessen wer, vnd darzu sollen auch die andern Herren getreu wiclichen behulfen sein. Es sollen auch vnd wollen wir Friderich zu Bamberg vnd Johans zu Wirtzburg Bischoffe vorgenannt mit vnsserm geistlichen gewalt alsouil wir mogen andere Judischeit in vnser beder Bistumern wonaftig, es sei in Reichsteten, vnd in Fürsten, Grauen, Freven, Rittere, vnd Knechte, Slossen, Steten, Merckten und Dörffern ge-

<sup>\*)</sup> Das Original liegt im Archiv-Conservatorium zu Burzburg, und hat feine Aufschrift.

biten vnd mit Processen verkündigen, das solche Juden nicht mer wuchern vnd in fürbass niemant Heusere oder Herberge lasse vnd auch kein Cristen er sei Man oder Fraw dienen solle vnd dieselben Juden vnd Judein darzu halten, das sie sunderliche Cleidern tragen, darinnen man möge vnterschidunge vnd erkentnisse haben das sie Juden sein, wie wir das zu rate werden vnd mit rechte zugen mag, Vnd ob wir solcher Gebot nicht durchbringen mochten vnd ob villeicht ymand mit vns oder vnser einem oder mer besunder überkomen wolte, das der, an den das gebracht worde, mit der andern wissen, tun vnd handeln sol, vnd ob icht dar aussgeuile, das solt gleich in drey teil geteilt werden, vnd do von vns beden Bischoffen zwei teil, vnd vns beden Markgrauen obgenannt ein Dritteil werden, wer auch das dheiner vnser Mann Diner oder Untersass, er were geistlicher oder weretlicher des andern Hern Judischeit schuldig were, solche schulde solt dem Herrn, des die Judischeit were, betzalt und aussgerichtet werden, in der Mass als vmb andere schulde hinachbegriffen ist. Hette auch vnser Judischeit einer oder mer icht habe gütere, oder schulde innen die dem andern Herren oder seiner Judischeit zustünde, die solten demselben Herren volgen vnd werden dem das also zugestanden were, oder dem, des Judischeit das zugestanden het, Wir sein auch mit Namen überkomen, were das vuser igliches Judischeit, ymand ichts schuldig blibe oder were, dem solt solch Gnade vnd Freuntschaft von vns gescheen, das dieselben schuldigere, solche schulde, was den vf den tag, als sie gefangen worden, Heubtgut gewesen ist, vnd Heubtgut geheissen hat betzalen sollen demselben Herren, des den die Judischeit gewesen ist hie zwischen und sant Merteinstage der nehst künftig ist, viertzehentage vor vnd viertzehentage nach vnuerzogenlichen, vnd welche des nicht teten, die solten fürbass solcher vnser Gnade vnd Freuntschaft nicht genissen noch gebrauchen in dheine Weyse ongeuerde. Were auch das vnser einer des andern Juden oder Judein junck oder alt vf den obgeschriben tag unter seinen Juden betrete vnd finge, dieselben Juden solt er dem Herren wider antworten, des die Juden gewesen weren vor der Gefengnisse wenn er die forderte, Auch was Judischeit sider dem Suntage Reminiscere nehst vergangen, do der tag zu Kitzingen zwischen vns was von vnser einem zum andern getzogen weren, oder noch zwischen hie und dem obgenannten Samstage zihen werden, was von denselben Juden geuile, das solt dem Herren halb werden, vnter dem die Juden, biss vf den egenanten Suntag Reminiscere gesessen weren, vnd der andere Halbteil dem andern Herren vnter dem sie itzunt gesessen und gefangen worden weren, Und wir söllen und wöllen vns fürbass der Judischeit in vnssern Slossen, Steten, Merckten vnd Dörffern eussern, vnd so von als wir mogen sie in vnsern

landen hie zu Francken nicht mer wonaftig sein lassen, es were den das wir einmutiglichen eins andere zu rate wörden. Wem wir auch solche sache offenbare oder empfelhen wöllen, dem oder den söllen wir nemlichen in ir eide geben zu andern Stücken, die sie denn sweren würden, solche sache zu versweigen so lange, biss man das enden wörde, vnd das sie vns Herren allen solchs zum besten vnd zum nutzlichsten keren wöllen ongeuerde, Auch söllen vnd wöllen wir bei den obgevürten vnsern waren fürterlichen Treüwen dise obgeschribene Geschicht, vnd alle vnd igliche vorgeschriben Stücke, Pante vnd Artickele mit einander vnd gen einander getreuwenlichen mit gantzer vnser Macht helfen halten, hanthaben vnd verantworten gen allermeniclichen nimand aussgenomen, vnd einer vnter vns sol on die andern keinerley teiding, vorteil oder richtunge aufnemen, oder suchen in dheine weise, on Geuerde, Sunder wir söllen vnd wöllen die sache gleich mit einander handeln vnd ausstragen zum besten vns vnd vnser iglichem besunder ongeuerde, Vnd des alles zu einem waren Vrkunde hat vnser iglicher sein Insigel an disen briff gehangen, der geben ist zu Hertzogenawrach nach Cristi vnsers Hern Geburt Vierzehenhundert Jar, vnd darnach im Zwei vnd zwentzigstem Jare, an sant Marckstage des heiligen Evangelisten.

# III b.

# Convention

zwischen Herrn Marggraf Albrechten von Branbenburg und ber Indenschaft in beeben Fürstenthümern unter und Oberhalb Gebürgs über die Entrichtung eines jährl. Zinses von 800 fl. auf 5 Jahr lang. d. d. Onolzbach am Freiztag nach dem Sonntag Exaudi (ben 4mm Juni Ao. 1484).

Wir Albrecht etc. Bekennen vnd thun Kunt offenlich mit disem briue gein allermeniglich fur vnns vnd vnnser erben das wir vnns die nechsten funf Jare mit vnnser Judischait ob vnd vnter dem gepirge vertragen haben das sie vnns eins yden der funff Jare vijje guldin Zins halb michaelis vnd halb zu pfingsten aussrichten vnd dafur die Judischait gut sein sollen vnd welcher Jud oder Judin zw einer yeden Zeit seinen Zins hinterstellig plibe vnd nicht gebe dartzw sullen vnnser Ambtlewt vnd castner beholfen sein damit dieselben dartzw bracht werden, das sie solch Zins entrichten zusampt Straff leibs vnd guts vnd welcher Jud oder Judin itzo inn disem vertrag nicht geen wollt, der oder dieselben mogen sich vmb die nachstewer mit vnns vertragen welche aber in disem vertrag vnd in Zeit der funff Jare vrlaub haben wolten die oder der sullen vmb die nach-

stewer mit zwaien Zinsen zu den versessen Zins geledigt sein, vnd welchen wir also von vnns komen lassen derselb Zins soll vns an den viije guldin jerlichs Zins nach Antzall abgeen was vnns auch ein veder Jud oder Judin jerlich zu Zins geben, dann sie vedes Jars als vyl guldin sie vnns zu Zins geben, als offt iij U. von einem guldin geben von demselben gelt das die gemein Judischait also gibt danon sollen sie vnnser gemaheln je gulden vnnserm Sun M. Friderich je gulden vnd vnnserm Sun M. Sigmunden 1 gulden eins yden der funff Jar zw wevhennachten aussrichten vnnd darüber von vnns auch Jnen oder ymants annders von ynnserm ynd iren wegen hoher nicht angelegt noch beswert werden Sunder mit disem gelt eins yden Jars von allem ausgeben geledigt sein doch behalten wir vnns hierinnen vor vnnser straff gein ainem iglichen nach seinem verschulden, dise funf Jar sollen sie auch die gemein Judischait vnnser vorgegeben Freyhait inn allen iren stucken vnd artickeln mit geprauchen vnd hinfuro in Zeit der funff Jare kein nachgelt zu geben schuldig sein alles sunder arglist vnd on geuerde des zu vrkund haben wir vnnser Innsigell an disen brine gehangen Geben zw Onolszpach am freitag nach dem Sonntag Exaudi Nach cristi gepurt ciiije vnd inn Lecciiijten Jarn.

Gemeinb. T. IV. f. 183b sequ.

Daß gegenwärtige Abschrifft mit ber hieneben angezeigten ben bem hochsürftl. geheimen Archiv befindlichen Gemeinduch enthaltenen alten Copia von Wort zu Wort gleichstimmig sene, diesses wird hiedurch, nach beschehener ausmerksamen Collationirung, von tragenden geheimen archival. Ambtswegen, bezeuget, Onolzbach den 23. April 1774. \*)

(L. S.)

Gottfried Stieber.

#### III c.

# Vertragk

Zwischen Wirtzpurg vnd Brandenburg der Juden halben.

Ao. c. 1488, 6. October. \*\*)

Von Gottes Gnaden Wir Rudollff Bischoue zu Würtzburg vand Hertzog zu Franncken, Wir Friderich vand Sigmund gebrüder von denselben genaden Marggrauen zu Branndenburg zu Stettin Pommern etc. Hertzogen Burggrauen zu Nuremberg Vand Fürsten zu

<sup>\*)</sup> Aus dem f. Archiv=Confervatorium Bamberg.

<sup>\*\*)</sup> Das Original liegt im f. Archiv-Conservatorium zu Würzburg.

Rügen Bekennen offennlich mit disem Briue vnnd thon kunt allermeniglich, das wir solch swere vnzimliche Hanndelung damit die Judischait Inn vnnser Fürstenthumb vnnd lande merklich vnnd manigfelltiger weis eingebrochen alls wir dann des von den vnusernn warliche Bericht entpfangen aus fürstenlichen tugenden zu awffung vnnd fürderung gemeines nutzs vnnser Furstenthumb, Lannde, lewt vnnd vnterthan vnnd also zu entlestigung vnnd ablaynung entpfanegens vnnd kunftigs schadens, der vnzwemenlich den vnnsernn vnüberwintlichen daraus entsteen, wo das nit furkommen würd, zu Hertzen gefürt, Vnnd haben vnns dorauf mit treffenlichen vor Rate desshalben gehabt, mit ainander nachuollgendermassen veravnigt vnnd vertragen, Nemlich das wir obgenannten Fürsten von Würtzburg vnd Branndenburg vnnsere nachkommen Stifft erben vnnd Capitell hinfür keinen Juden Inn vnnsernn Fürstenthumben, Lannden, Slossen, Stetten, Merckten, Dorffern, Weilern, gebieten oder an den ennden die Inn vnnser eins oder mer verspruch weren oder guemen weder haben noch hallten sollen noch wollen, Auch den vnnsern gemainglich oder sonnderlich die allso zu haben oder zu hallten nicht gestatten noch verhenngen, vnnd des sollen vnnd wollen auch wir obgenanten Fürsten die Hochgeborne Fürsten vund Fürstin Hern Friderichen Curfürsten vnnd Hern Johannsen Gebrüder Hertzoge zu Sachssen Lantgrauen zu Doringen vnnd Marggrauen zu Meisszen vnnd frawen Anna Marggrefin zu Branndenburg, zu Stettin, Pommern etc. Hertzogin Burggrefin zu Nuremberg vnnd Fürstin zu Rügen vnnser besonnder liebe Hern, Freunde, Oheim Swegere, Freundin, Frawen vnnd muter Inn einem Monden dem nechsten nach dem fürgenommen tag zu Kitzingen dauon hernach gemellt wurdet durch vnnser geschickte Bottschafft ersuchen vnnd disen vnnsernn Vertrag zu erkennen geben Sy auch Biten lassen bey irer liebe Juden zu Konigsperg vnnd Newennstat an der Aisch davmb vnnd an anndern ennden zu uerfügen das Sy vnnser eins mere oder aller verwannten vnnd vnterthan kainerley hinfür leihen sollen Wue dann solchs von Ine erlanngt so hat es desshalb seinen bestant, wurder aber solchs von iren lieben semptlich oder sonnderlich abgesslagen. So haben wir obgenanten Fürsten vnus desshalb ferner mit ainander vertragen also das wir allenthalben an Vnnsernn gerichten verschaffen sollen vnnd wollen das iver lieb Juden So also darüber den vnnsernn leihen wurden vmb solch schulld nit annders dann wie recht ist von denselben betzalung verhollffen vnnd nach ordnung geschribener recht darumb erkant vnnd gesprochen werden soll, dessgleichen sollen wir solch vnnser furnemen den von Nuremberg auch also durch vnnser geschickte Bottschafft vnnd dann den anndern Reichsteten So Inn Vnnsernn furstenthumben, lannden vnd gebieten ligen In schrifften nebeneinander obgemellter masszen

auch zu erkennen geben, vnnd begeren, vnnd wo dasselbig von einer oder mere abgesslagen Vnnd nit angenommen wurd So soll es gegen der oder derselben Juden mit Verhellffung, betzalung irer schulld auch obgemellter massen gehallten vnnd gehanndellt werden ferner sollen vnnd wollen wir obgenannten fursten vnnser vder allen vnnd iglichen seinen Grauen, Heren, Rittern vnnd Knechten die Inn vnnser ides fürstenthumben gesessen weren hizwischen vnnd der AscherMitwuchen schirst ongeuerlich In schrifften solchen vnnsernn Vertragk vnnd furnemen Zuerkennen geben Vnnd an sy Biten vnnd Begeren das Sy sich disem vnnserm furnemen gleichmessig vnnd auch nicht Juden haben noch hallten wollen, gemeinen nutz vnnser aller furstenthumb, Lannde vnnd lewt angesehen. Wue sich aber ir einer oder mer disem vnnserm loblichen furnemmen widersetzen vnnd Juden haben wollten, des wir vnns doch nit versehen dem oder denselben ferner zu eroffnen, das Sy bey denselben iren Juden verfügen, das Sy Vnnsern armen leuten oder Vnterthanen gantz nichts leihen dann so auch solchs von In darüber bescheen vnnd den vnnseren gelten wurd das wir nit gestatten wollten denselben Juden ichts zu geben oder zu betzalen weder Hauptgut gesuch noch scheden das auch derselben Juden keiner Inn vnnsern furstenthumben Lannden vnnd gebieten kainerlay glait, frid, schutz, schirm noch trost haben oder von vnns vnnserenn nach kommen vnnd erben oder vemant von vnnsernn wegen gegeben werden sollt, Ob auch ein oder mere vnnser eins oder mere vnter vnns Stete Juden bev Ine hetten. Es wer von Ine selbst durch Preuilegien allt Herkommen oder sunst, So sollen wir der oder die Fürsten dem oder den solich Stete Zu stuenden bey der oder denselben Steten Inn angezaigter Zeit mit ernst schaffen vnnd verfügen Sich disem vnnserm furnemen auch gleichmessig vnnd hinfüro keinen Juden mer zu haben noch zu hallten, Vnnd damit nun auch wir obgenannten Fursten vnnsere Lannd vnnd Lewt der Juden gelösst vnnd geledigt des auch die briue über ir schulld sagend von In gebracht auch vnnser armelewt oder Verwante desshalben nach zimlicher leidenlicher Weiss kunfftige anforderung vnnd gezengk zu uermeiden gevnigt vnnd vertragen werden mogen, haben wir obgenante Fursten vnns desshalben nachuollgends furnemens vnnd satzung vereynet vnnd vertragen, Nemlich sollen vnnd wollen wir obgenanten Fursten vnnser ider sein Vnterthan, Verwante vnnd Juden die einander zuthan sind hieZwischen vund Aschermitwuchen schierst für sich verbotten vnnd denselben solcher Juden vnnd schullde vnuerzagenlich abhellffen ferner auch wir Bischoue Rudolff alle vnnd igliche vnnsere Verwante vnnd Vnterthan die vnnser Hern vnnd Freunde von Branndemburg Judischait desgeleichen alle vnnd igliche vnnser Judischait den irer lieb Vnterthan vnnd Verwannte zu thon vnnd wir

Urfunden. 213

Marggraue Friderich vnnd Marggraue Sigmund alle vnnd igliche vnnser verwante vnnd Vnterthan, die vnnsers Hern vnnd Freunds von Würtzburg Judischait dessgleichen vnnser Judischait alle vnnd igliche den vnnsers Hern vnnd Freunds von Würtzburg Vnterthan vnnd Verwante zu thon sind vff einen tag nemlich vff Suntag nach dem heiligen Obersten tag schierst Zunacht zu Kitzingen zu sein bescheiden dartzu auch vnnser vder sein Rete verorden vnnd nicht mynder vleisslich vnnd getrewlich Zwischen den Parteven der schulldhalben was der vnnser vdes Fürsten Vnnterthan vnnd Verwanten gegen des oder vnnser der anndern Fürsten Fürsten Juden betrefe hanndelle lassen Zu losung solcher schulld vnnd Juden dann alls ob die sachen allein zwischen vnnser eins oder mer Vnnterthanen, Verwannten vnnd Juden Herkommen wer vnnd stunde vnnd so nu solchs also voltzogen vnnd vollendet ist des dann aller Vleis vand Arbait furgewant vand kein nachlassung bescheen, So soll alls dann vnnser yder Fürst Inn viertzehen tagen den nechsten darnach sein Judischait gemainglich vnnd sonnderlich an ennde Inn bequeme vnnd nach seinem Gefallen verbotten vnnd Ine entlich vnnd ernstlich sagen lassen das Sy sich gemainglich vnnd sonnderlich mit Weyb vnnd Kinden hiezwischen vnnd viertzehen tagen den nechsten nach dem Suntag Exaudi schirst aus seinem Fürstenthumb, Lannde vnnd Gebiete erheben vnnd sich daraus thon vnnd ziehen sollen dann Es sev sein Gehais vnnd Meynung vnnd woll auch keinen Juden In seinem Fürstenthumb, Lannd vnnd Gebiete mere leiden welcher oder welche auch darüber dar Inn betreten werden den oder dieselben an Leyb vnnd Gut strafen lassen das sich auch ein ieder darnach woll wissen Zu richten vnnd vor schaden zu hütten doch soll vnnser yedes Judischait bynnen solcher Zeit vnnd also solch Zeit aus Ine vnnsernn schirmen vnnd gleit steen wie die bissher darInn gestannden sind, Were es auch sachen das vnnser Fürsten einer oder mere von eynichen oder mer Juden oder vement von iren wegen wer der were angefochten angesucht oder angezogen wurden welcherlay weis das beschee, So soll vnnser ieder dem anndern oder den anndern dorInnen getrewlich beistendig behillfflich vnnd fürderlich sein Inn aller massen alls ob Ine oder sve die Ding allein vnnd für sich selbst angingen vnnd betreffenn vnnd des soll auch diser vnnser Vertragksatzung vnnd fürnemen wie obstet Zwantzigk iar die nechsten besteen vnnd dawider nit gehanndellt werden, Es were dann das solchs mit vanser oder vanser nachkommen vand erben auch vnnser Bischoue Rudollfs Capitell vnnsers Thum Stifts zu Würtzburg einhelliger Verwilligung vnnd Vereynigung zu ginge vnnd beschee alls dann wir obgenanten drey Fürsten das vnter vnnd geneinander alles seines Innhalts getrewlich zu hallten vnnd zu voltziehen bev vnnsern waren trewen geredt vnnd versprochen haben, Gereden vnnd

versprechen auch allso wissentlich In craft dits Briues für vnns vnnd alle vnnser nachkommen Stift vnnd erben geuerde vnnd arglist hier Innen genntzlich aussgesslossen, des zu warem Urkund haben wir Bischoue Rudolff vnnser Innsigell vnnd Wir Marggraue Friderich vnnd Marggraue Sigmund Gebrüder vnnser gemein Innsigell des. wir vnns diser Zeit gebrauchen an disen Briue thon henncken der zwen gleiches lautes also verfertigt sind der einer von vnns Bischoue Rudollff vnnd der annder von vnns Marggraue Friderich vnnd Marggraue Sigmund zu Hannden genommen worden ist, Vnnd wir Kilian von Bibra In gaistlichen rechten Doctor Thumbrobst Mertin von der Kere Dechant vnnd das Capitell gemeniglich des ThumStiffts zu Würtzburg Bekennen auch an disem Briue gen allermeniglich das solch obgemellt Vertrag vnnd satzung wie die von Wortten zu Wortten begriffen vnnd verlautendt mit vnnserm guten Willen vnnd Wissen zugangen vnnd gescheen ist thon vnnd geben die also dartzu Gereden vnnd versprechen auch für vnns vnnd alle vnnser nachkommen am Capitell bey guten rechten waren Trewen dawider nit zu sein zu thon noch schiken getan werden In keinerley Weis wie vement das erdennken oder fürgenemen mocht ongeuerde. Zu Vrkund haben wir vnnser gemein Capitells Innsigell auch hieran gehanngen doch vnns dem Capittell vnnd vnns Thumhern an vnnsernn gemeinen vnnd besonndern Lewten vnnd guten vnschedlich, der geben ist am Montag nach Francisci Nach cristi vnnsers lieben Hern geburt Viertzehenhundert vnnd darnach Im Acht Vnnd achtzigsten iarn.

## III d.

# Schuldt-Abtödtungs Brieff

an Herrn Bischoffen Rudolph zu Wirtzburg und an Fridrichen und Sigismunden Margggraffen zu Brandenburg von der innén Specificirten Judenschafft zu Kitzingen. Aussgestellet 1490. 4. Januar.

Wir diese hernachgeschrieben mit namen Eberlein, Michel, Salman Selgman, Mendtlin der klein, Zadoch, Eysaac Kalman Juden alle Zu Kitzingen, Girst, Eysaac, Simon, Jacob, Ansshelm vnd Benedict Judten Alle Zu Priesenstat, Grumprecht Vnd Abraham Zu Albertshausen, Selgman Zu Langenfelt, Lewe Zu Prisenstat, Aaron Johel, Ansshelm der Klein Nathan, Jakob, Fischlein, Eberlein, Ganssman, Secklin vnnd Samuel der Alt, Juden alle Zu Schwartzach, Gerst, Plumlein, Senderkein vnd Samuel der klein Judten alle Zu Hurblach, Schmol einer Zu Estenfeldt, Seilman Geretz vnd Mosse Juden alle Zu Wirtzburg, Gumprecht Zu Heidingsfeldt, Gensslein Zu Flachs-

Urfunden. 215

landen Kaufman Zu Wirtzburg, Meyer Zu Michelfeldt, Herman Isaac vnnd Mosse Zu Absswindt, Lasarus von Biberern, Jacob Zu Prisenstat, Kopelman Salmon vnd Natan der alte Judten alle Zu Bernheim, Nachdem vns die Hochwürdigenn Durchleuchtigen vnd Hochgebornenn Fursten vnnd Herrn, Herrn Rudolfs Bischoff Zu Wirtzburg vnnd Hertzogenn Zu Franckhen, Herrn Friderichs vnd Herrn Sigmundts gebrüdern Marggrauen Zu Brandenburg, Zu Stetin Pomern vnnd Hertzogenn, Burggrauen Zu Nurmberg vnnd Fürstenn Zu Ruegenn vnser gnäd. Hr. Auch derselben gn. Prelaten Grauen, Hr. vnnd Ritterschafft Vnterthan, etlich geltschuldt Zu thun Pflichtig vnnd schuldig wordenn, Als dieselben hieuor Irenn gn. geschickten Räthen ufgehaltenn tagen Zu Kitzingen vonn vns verZeichent vnnd behendigt doselbst, dan auch Zwischenn vns vnnd denselben vnsern schuldigern etlich Vertrege vff vnser Aller vnnd Jeglichs besonder Verwilligung vnd glaublich Zusage beschehen, dem also stracks vnnd Vegewegert ohnn allerley AussZug nachZukommen, Alss dann dieselbenn Vertrege, wie die Also gemacht, vns vff heut dato vonn Irer gn. übergeschickten vnd geordenten übergebenn sindt, Bekennen wir offentlich mit diesem briefe vnnd thun Kunth Allermeniglich, das wir dem also nach vnnd vf annemung solcher Vertreg der obgenanten Vnser gn. Herrn der Fursten, Auch Irer gn. Prelaten Grauen Herrn vnnd Ritterschafft, vnterthann vnnd Verwanten selbstschulder vnnd bürgen Alle vnd Jegliche so vns also, in laut vnser übergeben Register schuldig vnd Vertragenn wordenn sindt, vf sage ob angeZeigter Vertrege, auch Zuuorderst die obgenannten vnser gnäd. Herrn, die Furstenn, Ir nachkommen erbenn vnnd Stieffte Aller AnsProch vnnd forderung, gentzlich vnnd gahr quit, ledig vnnd loss, Inn Krafft dietz briefs, gereden vnnd versPrecheen auch bei gueten rechten waren trauen an eines rechten geschwornen Judischen Aydtstat für vns vnnd alle vnsere erben vnnd Erbnemen kein AnsProch oder Forderung gegenn Iren gnaden, Irer gnad, nachkommen erben vnd Stieffte, auch den angeZeigttenn Iren, Irer gnadenn Prelaten, Grauen Herrn vnd Ritterschafft, Vndterthan, Inn vnsern übergeben Registern, damit wir also nachsage der übergebenn Vertrege, Register, Vertragen worden sindt, Niemmermehr Zu haben noch Zugewinnen, wir oder Immannts von vnseretwegen, weder mit Gerichtenn, Geistlichen oder Werentlichen, olingericht noch sonst Inn kein weis, wie Immandts das erdenckhenn oder fürgenemen mocht, das wir vns auch mit den andern so noch mit vns Vnuertragen sindt, durch beeder obgemelter vnser gnäd. Herrn den Fürsten Rethe oder wem sie das beuehlen kunfftiglich, wie Vormals beschehen ist, vertragenn lassenn, vnnd derselbenn Vertrege wie der beschehenn Vertreg halben gnugig sein sollen vnnd wöllen, vnnd vf solches so habenn wir auch alle vnnd Igliche brieue

vnd Vrkundt über die schuldt Inn vnsern Registern angeZeigt, derhalb wir also mit vnsern schuldigern vertragen worden sindt, vnnd vonn vns nit hinderlegt sagent gentzlich vnnd gar Vernichtet, gethödt vnnd abgethan, thodten, Vernichten vnnd thun die abe, also das die ahne Allen endten vnnd Gerichten, wo die fürgeZogen wurdten, vonn wem das geschehe, gantz Crafftlos, Vernicht, todte vnd absein sollen, doch in alweg vns vnsernn erbenn vnd erbnemen ohnn vnsern schuldten, so vns durch die obgenanten, vnsern gnäd. Herrn, der Fürsten, Rethe, noch sage der übergeben Vertrege ZugesProchen sindt, Auch der Vnuertragenn schuldtenn vff Kunfftig Vertreg, wie obsteet, Vnschedtlich vnnd Vnuergreiffenlich alles ohngeuerdte. Zu Vrkunth haben wir mit fleis gebettenn, die Ersamen fursichtigen vnnd weisen Burgermeister vnd Rathe der Stat Kitzingen vnsere liebe Herrn, das sie Ir der Stat Insigel, für vns, alle vnsere erbenn vnd erbnemen ann diesen brieffe haben gehangen, des wir Itztgenanten Burgermeister vnd Rath der Stat Kitzingen also geschehen bekennen, doch vns vnsern nachkommen erben vnnd gemeiner Stat ohne schaden, der geben ist am Dinstag Nach St. Bartholmes des heilligen Zwolff Pottenn tag Nach Christi vnsers lieben Herrn geburt VierZehen Hundert vnnd darnach in dem Neun vnd AchtZigisten Jahr.

In simili forma hat Eysacken Judtin Zu Rottenburg vnsern gnäd. Herrn vnd mein G. die Marggrauen, wie dan die obangeZeigte Quitantz aussweist, auch quittirt: Actum am Freitag nach Obersten Anno c. 90. vnnd Ir schuldtbrieuve hie hinderlegt.

Ittem hat Mosse Judt Zu Pfaffenhausen auch quittirt vnd sein schuldtbrieue hinderlegt, Actum am Freitag Nach Obersten Anno vt supra.

In simili forma haben Ruffat Judten für sich selbst vnnd als gewalthabern Ruffat des Jüngern vnd Osser Judten, Lipman Judten Zu Absswindt für sich selbst, vnd alss gewalthaber Helias Judtin. Zu Absswindt SPrintz Judten vnd Lazarus Judenn Zu Bernheim auch quittirt vnter der Stat Kitzingen Insigel, Actum am Montag nach dem heilligen Jorstag Ao. c. 90.

Ittem haben Abraham Judt Zu Neuses vnd Merklin Judte etwan Zu Kitzingen gesessen quittirt, Actum Montags nach dem Jorstag Ao. c. 90.

# IV.

1.

### Begünstigung

Perman Juden gein Furrt zuziehenn, vnnd daselbst Vj (sechs) Jar lang die negsten sein Wonung zu habenn.

17. April 1528.\*)

Wir Georg etc. vnd Vormunder etc. Bekhennen mit diesem Brief. Dass Wir Perman Juden vergent haben, Mit seinem Weyb, kynnden, vnd gedingten Ehallten vnter vnns gein Furrt zuziehen vnd sich daselbst niderzuthon, vnd zuwonnen, Sechs Jarlanng. Doch mitlerzeit, bis vff vnnser oder vnnserer Statthallter vnd Rethe zw Onnoltzbach widerrueffen etc. vnd Inn sollcher Zeit soll er vnns jerlich vnd eins ydenn Jars besonnder. vff Sannt Peterstag Cathedra genannt. gebenn. Zweintzigk gulden Reinisch. auch Vnser Gemahell ein Trinckgeschirr funfzehen gulden Werth. Vand mit sollcher Bezallung des geltz, auch mit entrichtigung des trinckgeschirrs. soll er anfahenn vff Petri Cathedra nechstkhunfftig. Das wurdet vf Sant Peterstag der mindern Zalle Im NeunvndZweintzigsten Jar. Darauff soll vnd mag er den vnnsern, die Irer nottorft nach. bei Ine vmb anlehenn, ansuechen wurden levhenn, Doch soll er vom gulden die Wochen nit mer auffsacz oder Wuechers nemen, dann ein allten heller. Derselb heller (ob er vnbezallt ansteen plieb) soll auch fernner zum hauptgut nit geschlagen, weiter aufsacz oder Wuecher danon genomen werden. Gegen andern aber, die nit die vnnsern sein, wollenn Wir am allerLiebsten, das sich frembder Herrschafften leutt, mit diesem vnd anndern vnsern Juden vnbeladenn lassenn. Wo aber dieselbenn frembder herrschafft Leutt daruber, vonn obgemelltem vnnserm Juden entlehenn wurden, Soll er die Wochen nit mer nemen, dann vom gulden ein alltenn Pfenning.

Doch das sollcher Pfenning fernner auch nit Wuecher, oder zum hanptgut gerechnet werde, wie obsteet. Vnnd soll bemellter Perman Jud sich denselbenn dermassen hallten, das er Vnuerclagt pleyb, Wo aber clag vber Inn Chomen wurden, So habenn wir vnns vorbehallten, darInn entscheid zugebenn, vnnd wass wir allso yedessmalss fur bescheid gebenn werden, Dess soll sich der Judt enntlich genuegen lassenn, dabey pleiben, vnd niemanndt daruber fernner vmbtreyben. Wir Behallten vnns auch beuor, Das Wir Ime gegen einichem frembder herrschafft Verwanten vonn anlehens oder wuechers wegen, kein hliff oder hanndthabung zuthonn schuldig sein solln noch

<sup>\*)</sup> Aus dem f. Archiv=Confervatorium Rurnberg.

wolln. Desgleichen ob wir mit der Zeyt, mer Juden geint Furrt oder anndersswo nach Vnuserm gefallenn auffnemen wolten, Das Wir dasselbig zuthonn auch macht habenn sollenn, Vnnd Nachdem ye zuzeitten ettlich Jueden so Ine vergonnt wurdett, Inn ein Fleckenn zuziehen, annder Judenn mer zw sich Inn Ir Behaussung nemen, Vnd sie neben vnnd mit In heimblich auch hanndeln vnd wuechern lassen, Vnangesehen das sie dess vonn der Oberhanndt kein vergunstigung haben. Wollenn Wir, das dieser vnnser Jud sollchs vermeyd, vnnd ausserhalb seiner Person, kein anderen Juden, bey oder nebenn Ime hanndeln oder Inn geniess kommen lass. Es geschee denn mit vnnser sondern kuntlichen Verwilligung, Wo er es aber vberfarn wurde. Soll er darumb an leyb vnnd gut vonn Vns gestrafft werden. Darnach er sich soll wissen Zurichten.

Zw vrkhundt haben wir vnnser Innsiegel an diesen Brief gehanngen. Der Gebenn ist am Freytag nach dem heilligenn Ostertag, Nach Cristi gepurt. funfizehennhundert vnd Im Achtvndzweintzigsten Jar.

Abgehort, durch meinen gnäd. Herrn Marggraf Georgen etc. Inn avgner personn.

Dem Haubtmann, Doctor Cristofen von Peulwitz etc. Haussvogt. Marschalck.

Wilhelm von Wiesenthawe Haubtmann zw Streitberg. Simon von Reytzennstein.

Genndorffer,

Landtschreyber vnd Rentmeister vf dem geburg. Nürnb. Gemeinb. 7. fol. 105.

2.

In simili forma, Ist Vriel Wolff Jud. gein Furt zutziehen. vnnd auch Sechs Jar mit disem Zins vnnd aller gestalt daselbst zuwonen auffgenomen, vnnd Ime sollicher gestalt ein Brief geben, Actum Im Jare vnnd Tag wie obstet, In perman Juden brief.

3.

Vriel Judenn Verschreibung das er, meinem gnedigenn Herrnn, so lanng er zw Furt wonn, ainhundert guldenn Inn Muntz, vnd meiner gnedigen Frawen sechs pfund Vntzgoldts gebenn wolle.

18. April 1540.

Ich Vriel Jud, Nachdem Ich furhabenns bin, Mich zu Furt nider zethun, vnnd antzerichten, Also bekenn vnd verpflicht ich mich, hiemit derwegen jerlich den durchleuchtigenn hochgebornen Fursten, vnnd Herrn, Herrn Geörgenn, vnnd Herrn Albrechten geuettern, Marggrauen zu Brandenburg etc. meinen gnedigem Herrn, so lanng Ich sampt meinem Weib kindenn, vnnd zugehorigen gesind, der ort, von Iren f. g. gelassenn, vnnd geduldet, vnnd Inn derselbenn schutz gehaltenn wurde, jerlich ain Hundert Gulden Inn Muntz, vnnd dann der durchleuchtigenn hochgebornenn Furstin, meiner gnädigen Frauen sechs pfund Vntzgoldts zeraichen, vnd zegebenn, Mich auch daselbst also zuuerhaltenn, Das meinthalben Inn der billichait, nit generd, oder betrug, soll befundenn werden, vnnd sonderlich das Ich mit Irer fürstl. Gnaden zugehorigen vnnd verwannten Leuthen, kainnen wucherlichen Contract, weder wenig, oder vil, furnemen. Habenn, oder pflegen soll, vnnd will, dartzu das Ich mich auch gegen anndere mit leihen, die Wuchen vom ainem gulden ein pfennyng braugen lassenn, vnnd weiter daruber niemands beschwerenn, oder geuarn will oder soll, Alles getreulich, vnnd vngeuerde, Wie Ich dann dess, nach judischer art, Iren f. g. mein treu, vnnd pflicht geben hab, Zuvrkunth hab ich mich mit aignen hannden vnterschriebenn, vnud mein gewonlich petschir hierauf getruckt, Geben am Sonntag Jubilate, thausend funfhundert, vnnd Im viertzigisten Jare.

Vriel Jud von Schwabach jetzt zu Furt.

Nürnb. Gemeinb. 8. fol. 124.

#### ٧.

# Regesten.

1. 1342. 28. July.\*)

Schuldbrief Sifrits Schaumeister um 6 Pfd. Heller an Wolflin von Babenberch und Selmlin von Eckelsheim die Juden, gesessen zu Fiechtwanch. Steht die Schuld bitz Wihenacht, so werden 7½ Pfd. und 18 Haller; wenn noch länger, so gehen zu auf das Pfund sunderlich Hauptguts alle Wochen 3 Haller.

2. 1412. 8. April.

Der römische König Sigmund ertheilt Micheln von Conelentz seinem Juden und Kammerknecht einen Geleitsbrief zur Einforderung aller seit zwei Jahren verfallenen Güldin opferphennynge, Zinsen.

<sup>\*)</sup> Dieses bei ber Bearbeitung bes Tertes von mir übersehene Negest aus Freyberg (Bb. VII. S. 341) beshalb hier angestügt; die übrigen Regesten (noch unebirter Urkunden) verdanke ich der Gefälligkeit der Herren Archivsbeamten von Bamberg und Rürnberg.

Steüern und Busen, es sei von des jüdischen Bannes oder anderer Brüche und Fälle wegen und gebietet allen Grafen, Rittern, Vögten, Amtleuten, Zöllnern, Burgermeisten, Räthen und andern, den genannten Michel von Conelentz dabei zu schützen und ihn ungehindert zu lassen.

d. d. ut supra.

Arch. Cons. zu Bamberg.

(Orig., wovon das Siegel abgefallen.)

3.

1463, 20, Mai.

Mathias de Gulpen Dekan der Kirche von sankt Gumpert zu Onolzpach lässt auf Veranlassen des Marggrafen Albrecht zu Brandenburg gegen die Betreff der Judensteüer rückständigen Juden Mann Mosse, Mayr Symon, Aaron Borach und Gayl Judea in Günzburg Augsburger Diöcese ein Notariatsinstrument ausfertigen, um die sich weigernden zur Zahlung der Steüer zu bewegen.

d. d. ut supra.

Arch. Cons. zu Bamberg.

(Notariats-Instrument mit Siegel.)

4.

1464. 2. August.

Johannes Bischof Cleriker der Constanzer Diözese und kaiserlicher Notar fertigt ein Notariatsinstrument aus über die dem Juden Salomon und einigen andern gemachten Insinuation des von Berchtold Mauger Prokurator des Marggrafen Albrechts zu Brandenburg anhängig gemachten Prozesses wegen Erhebung der Judensteüer.

d. d. ut supra.

Arch. Cons. zu Bamberg.

(Notariats - Instrument.)

5.

1464. 23. August.

Peter Abt des Klosters Heilsbronn, Eichstädter Diözese ermahnt alle Geistlichen zu Schaffhussen, Wile und Diesenhofen, Constanzer Diözese, auf ein dem Berchtold Mager, dem Procurator Albrechts Marggrafen zu Brandenburg ertheiltes apostolisches Schreiben in Betreff der Erhebung der Judensteüer hin, sich nach diesem apostolischen Schreiben zu richten, und demselben Folge zu leisten.

d. d. ut supra.

Arch. Cons. zu Bamberg.

(Notariats - Instrument.)

6.

1464. 23. September.

Instrumentum notariale errichtet vom kaiserl. Notar und Cleriker Constanzer Diözese Johannes Bischof über eine von Berchtold

Mager aus Onolspach, Prokurator des Marggrafen Albrecht zu Brandenburg in Betreff der Judensteüer bei den Juden Myer (Mayer) und Salmon in Schaffhusen vorgenommene Insinuation mit nachfolgender Auspfändung.

d. d. ut supra.

Arch. Cons. zu Bamberg.

(Instrument. notariale.)

7.

1464. 29. November.

Notariats-Instrument errichtet von dem Cleriker Constanzer Diözese und kaiserl. Notar Johannes Bischof für Berchtold Mager aus Onolspach, Anwalt und Prokurator des Marggrafen Albrecht zu Brandenburg durch welches dem Juden Salmo zu Diesenhofen in seiner und seines Smol Sache wegen der an den genannten Marggrafen zu zahlenden Steüer ein fernerer Rechttag nach Ulm gesetzt wird.

d. d. ut supra.

Arch. Cons. zu Bamberg.

(Instrument. notariale.)

8.

1465. 20. März.

Petrus Abt des Klosters Heilsbronn, Cisterzienser Ordens und Eichstädter Diöcese verkündet mittels eines vom Cleriker Bamberger Diöcese und kaiserl. Notar Johannes Peträus von Kronach gefertigtes Notariats-Instrumentes die in Betreff der Judensteüer zu Gunsten des Marggrafen Albrecht zu Brandenburg von Pabst Pius ausgegangene Bulle vom 14. April 1464 mit den hiebei gewöhnlich stattfindenden Beisätzen.

d. d. ut supra.

Arch. Cons. zu Bamberg.

(Instrument. notariale.)

9.

1465. 25. Juni.

Petrus Abt des Klosters zu Heilsbronn Eichstädter Diözese erlässt als Executor der vom Pabste gefällten Sentenz ein Mandat gegen die mit der Steüer rückständigen Juden Salmon und Smohel Gebrüder zu Diessenhofen, um dieselben zur Zahlung der dem Markgrafen Albrecht zu Brandenburg schuldigen Steüer anzuhalten.

d. d. ut supra.

Arch. Cons. zu Bamberg.

(Instrument. notariale.)

10

1482. 5. October.

Albrecht Fridrich, Markgraf zu Brandenburg, gibt seinen Untervögten und Kastnern zuerkennen, dass je zuzeiten fremde Juden in seine Städte und Märkte kommen und Tag und Nacht sich da enthalten, ohne dass er davon einen Nutz und Genuss hätte; er befiehlt ihnen daher, keinen Juden, es sey Mann oder Frau oder Ingesind, die nicht zu seinen Juden gehören, in den Aemtern übernachten zu lassen, sie zahlen dann ihr jeder 12 Pfennige für die Nacht. Auch sollen sie die Juden nicht einlassen oder enthalten, die aus den Gegenden, wo jetzt die Seuche der Pestilenz regiere, in die markgräflichen Städte, Märkte und Dörfer kommen, desgleichen den Juden gebieten, solcher Flüchtlinge keinen zuhausen oder zuherbergen.

Datum Onoltzbach am Sambstag nach Francisci 1482. A. A. 1609. Nürnb. Arch.-Cons.

11. 1511. 22. Mai.

Fridrich, Markgraf zu Brandenburg, nimmt Lyberman, Abraham und Berman Juden, ihre Hausfrauen und Kinder und gebrotete Ehehalten auf 4 Jahre in seinen Schutz und Verspruch und erlaubt ihnen zu Culmbach zusitzen. Dafür sollen ihm Lyberman und Abraham jährlich 15 fl. zu Zins geben, Berman aber nur 10 fl. Von des Markgrafen Unterthauen sollen sie mehr nicht als 3 Häller vom rheinischen Gulden nehmen; auch mögen sie bey Tag und Nacht hinleihen auf alle und iede Pfänder, ausgenommen auf blutige Gewand, nasse Häute, ungeschwungenes Korn, zermischte Kelche und Messgewande und was zur Messe gehört. An ihren Schulden soll ihnen von ihren Schuldigern wider ihren Willen keine Schatzung gegeben werden. Die markgräflichen Amtleute sollen ihnen auf Verlangen Hilfe und Förderung zu ihren Schulden thun und Urtheil darüber sprechen. Wenn Christen gegen sie zusprechen haben, so sollen sie vor ihm oder seinem Stellvertreter, oder vor zwei frommen Christen oder zwei unverleumdten Juden zu recht stehen an den Orten, wo sie wohnhaft sind. Werden sie nicht einig, so soll des Markgrafen Gewalt darin ein gemeiner seyn. Es soll sie niemand überzeugen, dann mit 2 Christen und 2 unverleumbdten Juden, die ihre Feind nit sind. Seine Amtleute sollen ihnen keinen gewaltsamen Drangsal zufügen, sondern es soll ihnen zu Culmbach feiler Kauf zu ihrer Nothdurft, und das Fleisch nach ihren Sitten gegeben und das wöchentliche Bad gestattet werden. Er erlaubt auch den Juden, die in den Städten nicht wohnen wollen, in die Märkte und Dörfer zu ziehen. Auch soll ihnen der Zins nach einem ziemlichen mit Wissen der verordneten Juden gesetzt werden. Desgleichen sollen sie Urlaub haben, wenn sie in markgräflichem Schutz nicht mehr bleiben wollen. Auch sollen sie bey dem Herkommen bleiben, das den Juden gegenüber bezüglich des Zolles beobachtet wurde.

Geben zu Onoltzbach am Donnerstag nach Cantate 1511. Nürnb. Gemeinb. 6/22.

Dieselbe Freiheit erhielten im nämlichen Jahre Secklein Jud und seine Mutter, die nach Kitzingen, David Jud, der nach Wassertrüdingen, Kolman Jud, der nach Eysölden, und Cusel Jud, der nach Brichsenstat zog.

12. Sine Anno.

Fridrich, Markgraf zu Brandenburg, nimmt einen Juden zu Schwabach, Namens Samuel Juden zu Freyenstat und Jacob seinen Eidam mit ihren Hausfrauen, Kindern und Ehehalten noch auf weitere vier Jahre in seinen Schutz und Verspruch. Sie sollen ihm dafür jährlich 20 fl. zu Zins geben. Er freit sie in derselben Weise, wie im Schutzbriefe de dato Onoltzbach am Donnerstag nach Cantate 1511 ausgesprochen ist.

Sine Anno et Die. Nürnb. Gemeinb. 6/36.

13. Sine anno et dat.

Markgraf Georg erstreckt des Natan Juden Freiheit, weitere 10 Jahre in Roth zu wohnen, sichert ihm und den Seinigen freies Geleit, Zoll- und Mauthfreiheit zu, darf in allen Städten des Fürstenthums auf Pfänder leihen und von einem Gulden wöchentlich 1 Pfenning weiser Müntz nehmen, auch wenn Kinder von ihm sich verheirathen, solle nur eines bei ihm Wohnung nehmen dürfen.

Onolzbach, sine dat. Nürnb. Gemeinb. 8. fol. 303.

14. 1536. 30. März.

Markgraf Georg erlaubt seinem Juden Simon zu Schwabach auf sein Ansuchen, seines Gesichts und anderer Leibs Schwachheit halber gen Frankfurt zu den Seinen ziehen zu dürfen, allein seine zwei Söhne und eine Tochter sollen noch die Anzahl Jahre ihres Freiungsbriefes daselbst bleiben und sich demselben gemäss halten.

Onolzbach, Donnerstag nach Letare 1536. Nürnb. Gemeinb. 8. fol. 38.

15. 1536. 30. März.

Markgraf Georg gestattet den zwei Söhnen und einer Tochter des Juden Simon nach dessen Niederlassung an andere Ort, sie bei ihres Vaters Freiungsbrief bleiben zu lassen gegen Bezahlung des jährl. Zinses und die gebührliche Entrichtung der Nachsteuer, falls sie sich zu Schwabach hinwegthun werden.

Geschehen Onolzbach Donnerstag nach Letare 1536. Nürnb. Gemeinb. 8. fol. 39. 16. 1537. 3. Februar.

Markgraf Georg bewilliget dem Juden Samuel, genannt Feustel, die Freiheit, sich 10 Jahre zu Erlangen mit den Seinigen und eigner Haushaltung aufzuhalten gegen eine jährl. Abgabe von 15 fl. rhn. auf den Kasten gen Baiersdorf und die Leistung der gewöhnlichen Steuer und sonstige Auflagen wie andere Unterthanen zu Erlangen, er solle aber von markgräfl. Unterthanen keinen Wucher oder Besuch nehmen, mag aller Orten im Markgrafthum redliche Handtierung mit Kaufmannschutz und Gewerb treiben, und solle bei seinem Hin- und Herreisen bei dieser ihm gegebenen Freiheit getreulich beschützt und beschirmt werden.

Geb. zu Onolzbach Samstag nach Purificat. Marie 1537. Nürnb. Gemeinb. 8. fol. 61.

17. 1537. 10. Februar.

Freiheits- und Geleitsbrief des Markgrafen Georg für den Juden Gerson und die Seinigen, während der sechs Jahre zu Brichsenstadt redlich Kaufhandel in allen Städten des Fürstenthums treiben zu dürfen.

Samstag nach Dorothee 1537. Nürnb. Gemeinb. 8, fol. 89.

18. 1537. 10. Februar.

Markgraf Georg gestattet dem Juden Gerson die Freiheit, auf 6 Jahre gen Brichsenstat zu ziehen und daselbst zu wohnen wie andere seine Unterthanen, gegen eine jährliche Abgabe von 15 Thalern oder Guldengroschen auf den Kasten allda unter der Bedingung, dass er den Scinigen zu Brichsenstat nichts auf Wucher leihe, Zoll und Mauth und sonstige Steuern, wie die Christen zahle, nur denen vom Adel und sonstigen Handtierenden Burgern und Bauern, ausser Brichsenstat möge er zu ihrer Handtierung Geld leihen und von einem Gulden in der Woche 1 alten Pfenning nehmen.

Geben zu Onolzbach Samstag noch Dorothee 1537. Nürnb. Gemeinb. 8. fol. 88.

19. 1537. 24. August.

Markgraf Georg gestattet dem Juden Simon die Freiheit fünf Jahre, gen Windspach zu ziehen und da zu wohnen, sich seiner Artzney zu gebrauchen, seinen Unterthanen Geld zu leihen und für 1 fl. die Woche einen Pfenning zu nehmen gegen ein jährliches Reichniss von 10 fl. auf den Winsbacher Kasten, soll keine fremden Juden bei sich einnehmen, ihre Pfänder nicht verkaufen und keine gestohlenen Güter annehmen noch darauf leihen, und falls er

Regesten. 225

auch nicht daselbst wohnen sollte, so müsse sein Vater Jud Natan zu Roth für den jährlichen Zins für diese Zeit sich verpflichten.

Geben zu Roth am Tag Bartholomei 1537.

Nürnb. Gemeinb. 8. fol. 108.

Ein dergleichen Schutzbrief für den Juden Johel gen Ipsheim gegen ein jährliches Reichniss von 16 fl. de ao. 1538.

Ein dergleichen Schutzbrief für den Juden Peipeus nach Windsbach gegen jährlich 15 fl. in Gold, Actum Onolzbach am Tag Jacobi 1538 (25. Juli).

20.

1537. 24. August.

Taschen, i. e. Freiheits- oder Geleitsbrief des Markgrafen Georg von Brandenburg für Michel Juden von Dornburg während der 9jährigen Bewilligung, zu Furt wohnen und seinen Geschäften nachgehen zu dürfen, wie andere seine Unterthanen.

Roth an Bartholomei 1537. Nürnb. Gemeinb. 8, fol. 108.

21.

1537. 24. August.

Markgraf Georg gestattet dem Juden Michel von Dornburg mit den Seinigen oder seinem Factor gegen eine jährliche Bezahlung von 6 Pfund Untzgolds an die Frau Markgräfin oder ihre Erben auf 9 Jahre in Furt zu wohnen, auch solle er mit 4 oder 5 Pferden auf markgräfliche Kosten gewertig sein, er erlässt ihm als Diener der römisch kaiserlichen oder königlichen Majestät, der Pfalzgrafen bei Rhein, und der Herzoge in Baiern, sowie der Landgrafen Georg zum Leuchtenberg wider dieselben zu dienen, wenn er selbst zu Furt wohne, solle er sich an einem hiezu bestimmten Ort ein Haus für circa 600 fl. bauen, welches er nach den 9 Jahren zu seinem Nutz wieder verkaufen könne, Zoll und Mauth sei er wie seine übrigen Unterthanen zu geben schuldig und dürfe denen zu Furt nichts auf Wucher leihen, keine gestohlene Waaren kaufen, oder darauf leihen, auch behalte er sich die jederzeitige Aufkündigung dieser Freiheit bevor, verspreche dagegen aber ihn und seinen Factor während der Zeit getreulich zu schützen und zu schirmen.

Geben zu Roth an Bartholomei 1537.

Nürnb. Gemeinb. 8. fol. 103.

22.

1538. 10. April.

Schutzbrief des Markgrafen Georg für Mendel Wolf Juden zu Salles und seinen Vater Uriel Wolf von Pfreumbd und Angehörige.

Geben zu Onolzbach am Mitwoch nach Judica 1538.

Nürnb. Gemeinb. 8. fol. 110.

23. 1538. 5. Juny.

Die Markgrafen Georg und Albrecht zu Brandenburg geben dem Juden Joseph gegen eine jährliche Abgabe von 8 fl. rhn. auf den Kasten zu Kitzingen die Freiheit, 8 Jahre lang gen Wieletzheim zu ziehen, doch solle er von ihnen und den ihrigen keinen Wucher nehmen; von Leuten fremder Herrschaft mag er ziemlichen Wucher nehmen und seine Handtierung mit Kaufmannschutz etc. treiben hin und wieder im Lande, zu Wieletzheim ist er wie die andern Unterthanen zu Steuer, Raissen etc. verpflichtet und im Fürstenthum auf seinen Reisen die gewöhnlichen Zölle und Mauthen zu Geben schuldig.

Geben am Mitwuch nach Exaudi 1538.

Nürnb. Gemeinb. 8. fol. 99.

Geleits- und Freiheitsbrief für diesen Juden Joseph während der acht Jahre er zu Wieletzheim wohnt. Dat. ut supra.

24. 1538. 29. July.

Markgraf Georg erlaubt für sich und Namens seines Vettern Markgraf Albrecht dem Juden David nebst seinem Weibe, Kindern und Hausgesinde gegen jährliche Bezahlung von 10 fl. rhn. auf den Kasten nach Schwabach auf 6 Jahre nach Kornburg zu ziehen und daselbst unter seinem Schutze zu wohnen wie andere seine Unterthanen; er mag sich mit seiner Kunst der Artzuey und der Kaufhandlung allda nähren, wird mit Steuer, Raisins und anderer Auflage zu Kornburg — mit Zoll und Mauth etc. im Fürstenthum den Seinigen gleich gehalten, soll während dieser Zeit keine fremden Juden zu sich einnehmen, ihre Pfänder nicht verkaufen, keine gestohlene Waare annehmen noch darauf leihen.

Geben zu Onolzbach am Montag nach Jacobi 1538. Nürnb. Gemeinb. 8. fol. 158.

25. 1540. 11. April.

Vertrag zwischen denen zu Schwabach einer- und den Juden Vriel und Abraham, Gebrüdern, und dem Juden Michel von Dornberg daselbst anderseits, wegen eines bei ersteren stattgehabten Hausbrandes und deshalb auferlegter Strafe, dass sie die verbrannte Behausung wieder erbauen, die Beschädigten befriedigen und nach ½ Jahre aus Schwabach und dem Lande wegziehen, dem Juden Michel gestatten sie 1-2 Jahre weiter allda zu wohnen, er solle jedoch fremde Juden nicht bei sich einnehmen und sie mit seinem Fleischeinkauf nicht ferner beschweren.

Geben zu Onolzbach am Sonntag Misericordias domini 1540. Nürnb. Gemeinb. 8. fol. 221. Urphede des Juden Vriel wegen vorstehenden Vertrags ausgestellt. Am Sontag Jubilate 1540. Bürgen: Parouch, Jud von Durwang, Lieberman, Jud, und Jacob, Jud, bede von Pfremdt.

26. 1540. 16. Juny.

Urphede des Juden Abraham hinsichtlich des mit denen von Schwabach errichteten Vertrages und seiner erlittenen Bestrafung halber ausgestellt zu Neuenmarkt Mitwoch nach Viti 1540.
Nürnb. Gemeinb. 8. fol. 225.

27. 1542. 24. November.

Markgraf Georg vergönnt den Leuiten-Juden Sambson und Dauid, Gebrüder, fünf Jahre in Furth in Vriel Juden neuerbautem Hause zu wohnen und nimmt sie in seinem Schutz, dafür sollen sie bevor sie nach Furth ziehen ihm 100 Thalergroschen und seiner Gemahlin 50 Thaler, sodann jährlich 100 fl. und seiner Gemahlin 6 Pfd. Untzgolds gen Onolzbach zahlen, sie dürfen allda nicht auf Wucher leihen, nur denen vom Adel und fremder Herrschaft Burgern und Bauern mögen sie zu ihrer Handtierung eine Summe Geldes leihen; in Furth sind sie denselben Auflagen, Steuern etc. wie seine übrigen Unterthanen unterworfen.

Geben Freitag nach Presentat. Marie 1542. Nürnb. Gemeinb. 8. fol. 302.

28.

1542. 24. November.

Taschen- oder Geleits- und Freiheitsbrief für die Juden Sambson und Dauid zu Furt von den Markgrafen auf 5 Jahre gegeben.

Actum Onolzbach Freitag nach Presentat. Marie 1542. Nürnb. Gemeinb. 8/101.

Erneuerung vorstehenden Freiheitsbriefes für die Juden Sambson und Dauid Leuiten, Gebruder zu Furt, auf weitere fünf Jahre.

Onolzbach Nach Petri Pauli 1544.

Nürnb. Gemeinb. 8. fol. 438.

29. 1548. 20. Juni.

Des Markgrafen Georg Friderichs zu Brandenburg Regenten und Räthe geben Dauid Juden, seinem und seines verstorbenen Bruders Weiben, und ihr beider Kindern und gebroteten Ehehalten ihres gnädigen Herrn Geleit und Sicherheit, aber nur auf Widerruf; und gebieten allen Amtleuten und Gemeinden, sie bey diesem Geleit und der damit verbundenen Freiheit zu handhaben und zu schirmen.

Geben zu Onoltzbach am Donerstag nach dem Suntag Trinitatis 1548. Nürnb. Gemeinb. 9/17<sup>b.</sup> 30. 1548. 15. Juni.

Des Markgrafen Georg Friderichs zu Brandenburg Regenten und Räthe erlauben auf Absterben des Nathan Juden, dem Markgraf Georg im Jahre 1542 10 Jahre zu Roth zuwohnen erlaubt hatte, nunmehr dessen Tochtermann Jacob Juden, jene 10 Jahre zu Roth auszusitzen. Dagegen soll derselbe das baufällige Haus wieder in Stand setzen. Auch geben sie Jacob Juden, seinem Weibe, seinen Kindern und Ehehalten Geleit und Sicherheit und die Erlaubniss, allenthalben im Lande auf ungestohlene und rechtschaffene Pfänder zuleihen und von einem jeden Gulden Hauptsumma wochentlich einen Häller weisser Münz zu Abzins oder Gesuch zu nehmen; jedoch sollen sie ohne der Amtleute und eines Raths zu Roth Vorwissen über ein viertel Jahr nicht leihen, und daneben auch redliche Kaufhändel treiben, jedoch nur auf Widerruf.

Geben zu Onoltzbach am Tag Vitj 1548. Nürnb. Gemeinb. 9/21.

31.

1557. 9. May.

Georg Friderich, Markgraf zu Brandenburg, erlaubt Matthes und Abraham Juden, mit ihren Weibern, Kindern, Geschwisterten und Ehehalten 6 Jahre lang zu Fürth zu sitzen, und nimmt sie in seinen besondern Schutz und Verspruch; doch sollen sie von den markgräflichen Unterthanen keinen Wucher oder Besuch nehmen, wohl aber mögen sie ehrbahre Handirung, Kaufmannschaft und Gewerbe treiben. Dafür sollen sie ihm jährlich 100 fl. Rein. auf den Kasten zu Cadoltzburg, und seiner Mutter der Markgräfin Emilia 12 Pfund Unzgoldes reichen, mit Steuer und Rais wie andere Unterthanen verpflichtet seyn und von ihrem Leib und von Hab und Gut Maut und Zoll geben.

Geben zu Onoltzbach den Neunten May 1557. Nürnb. Gemeinb. 10/27.

32.

1557. 14. May.

Georg Friderich, Markgraf zu Brandenburg, gibt Mathes und Abraham den Juden zu Fürth seine Sicherheit und sein Geleite, und gebietet seinen Amtleuten und Gemeinden, sie dabey zu handhaben und zu schützen. Geleit, Sicherheit und Schutz soll jedoch widerruflich seyn.

Geben zu Onoltzbach Freittags nach dem Sontag Jubilate den xiiiy. May 1557.

Nürnb. Gemeinb. 10/26b.

33.

1558. 11. Januar.

Georg Friderich, Markgraf zu Branndenburg, nimmt Jacob Juden, weiland Seeligmans Eheringer Juden Tochtermann, in seinen Schutz und Verspruch, und erlaubt ihm, mit Weib und Kind und Hausgesind und mit seinem Bruder Samuel so lange zu Oberbraidt oder Zirndorff zu sitzen, als lange andere Juden in seinem Fürstenthume geduldet werden. Dafür soll ihm derselbe jährlich 5 rheinische Goldgulden als Schutzgeld entrichten und mit einer Gemein alle gemeine Ordnung tragen, dafür aber auch alle Gemeinrechte haben wie andere Unterthanen mit Wasser, Won und Waid, Bad, Hebammen und Fleischkaufen. Auch soll er die Woche von einem Gulden nicht mehr dann einen pfenning zu Zins nehmen.

Geben zu Onoltzbach am Dinstag nach Trium Regum 1558. Nürnb. Gemeinb.  $10/36\,^{\rm b.}$ 

34. 1562. 14. Juli.

Georg Friderich, Markgraf zu Brandenburg, nimmt Mathes und Abraham Juden, Gevettern, von neuem in seinen besondern Schutz und Verspruch und erlaubt ihnen, mit Weib und Kind und Hausgesind 8 Jahre lang zu Fürt zu sitzen; sie sollen keinen Wucher oder Gesuch nehmen, wohl aber mögen sie redliche und ehrbahre Handirung mit Kaufmannschaft und Gewerbe treiben. Dafür sollen sie ihm jährlich zu Weihnachten 100 fl. R. auf den Kasten zu Cadoltzburg und seiner Mutter der Markgräfin Emilia 12 Pfd. Unzgoldes reichen, mit Steuer und Rais wie andere Unterthanen verpflichtet seyn und von ihrem Leib und von Hab und Gut Zoll und Maut entrichten. Dieser Schutz aber soll ihn nicht binden, falls er vor Ablauf der 8 Jahre die Juden in seinem Lande nicht weiter gedulden wollte.

Geben zu Onnoltzbach Dinstags nach Margaretha den viertzehenden Julij 1562.

Nürnb. Gemeinb. 10/152b.

35. 1562, 14. Juli.

Georg Friderich, Markgraf zu Brandenburg, gibt dem Abraham Juden zu Fürth, nachdem er ihm und seinem Vettern Mathes Juden einen Freiheits- und Verspruchbrief ertheilt, auch seine Sicherheit und sein Geleite auf Wasser und Land, also dass er über das gewöhnliche Geleit- Maut- und Zollgeld weiter nicht beschwert werden soll, und gebietet allen seinen Beamten und Gemeinden, den Juden sammt Weib und Kind und Hausgesind bey diesem Geleite zu handhaben und zu schützen.

Geben zu Onnoltzbach Dinstags nach Margaretha den viertzehenden Julij 1562.

Nürnb. Gemeinb. 10/153.

 $_{57}$ In simili forma Ist Mathes Juden zu Fürth ain Glait gegeben worden."

36. 1564. 26. Februar.

Georg Friderich, Markgraf zu Brandenburg, gibt dem Abraham Juden zu Bechhofen, den er aus beweglichen Ursachen aus seinem Fürstenthume und Gebiete verwiesen hatte, auf stattliche Fürbitte von neuem einen ungefährlichen Pass und seine Sicherheit und sein Geleit; doch soll er sich im Durchziehen aller wucherlichen Contracte und Handirung enthalten.

Geben zu Onoltzbach Sambstags den 26. Februarij Ao. 1564. Nürnb. Gemeinb. 10/185 b.

37. 1566. 10. September.

Georg Friderich, Markgraf zu Brandenburg, gibt dem Mathes Juden zu Fürth, nachdem er ihm und seinem Vettern Abraham Juden daselbst und ihrem Gesinde von neuem einen Freiheits- und Verspruchbrief gegeben, auch seine Sicherheit und sein Geleite auf allen Strassen, da er zu geleiten hat, und gebietet seinen Dienern, dass sie ihn dabey schützen und über das gewöhnliche Geleit- Maut- und Zollgeld nicht beschweren sollen.

Geben zu Onoltzbach Dinstags nach Kunigundis den zehendten Septembris 1566. Nürnb. Gemeinb. 10/251 b.

38. 1571. 14. Februar.

Georg Friderich, Markgraf zu Brandenburg, nimmt Mathes und Abraham Juden, Gevettern, in seinen besondern Schutz und Schirm, und erlaubt ihnen, mit ihren Weibern, Kindern und Hausgesind die nächsten 8 Jahre zu Fürth zu sitzen; doch sollen sie von seinen Unterthanen keinen Wucher oder Besuch nehmen, wohl aber mögen sie rechtliche und ehrbahre Handirung und Gewerbe treiben. Dafür sollen sie ihm jährlich 100 fl. Rein. auf den Kasten zu Cadoltzburg und seiner Mutter der Markgräfin Emilia weitere 12 Pfd. Unzgoldes reichen. So lange sie zu Fürth wohnen, sollen sie mit Steuer und Rais wie andere Unterthanen verpflichtet seyn. Wolle er (Markgraf) die Juden innerhalb der vorgedachten 8 Jahre in seinen Landen nicht weiter gedulden, so soll ihn diese Freiheit, die er ihnen gegeben, nicht binden.

Geben zu Onoltzbach den 14. Februarij 1571. Nürnb. Gemeinb. 10/343 b.

39. 1571. 14. Februar.

Georg Friderich, Markgraf zu Branndennburgk, gibt Abraham Juden zu Fürth, nachdem er ihm und seinem Vetter Mathes Juden daselbst von neuem einen Freiheits- und Verspruchbrief gegeben, abermals auch Sicherheit und Geleit auf allen Strassen, in allen Städten, Märkten und Gerichten auf Wasser und zu Lande, also dass er und die Seinigen über das gewohnliche Geleit- Maut- und Zollgeld nicht beschwert werden sollen.

Geben zu Onoltzbach Dinstags nach Kungundi den 14. Febr. 1571. Nürnb. Gemeinb. 10/344.

Ein solcher Geleitsbrief wurde auch für Mathes Juden ausgefertigt und i. J. 1580 abermals für Abraham Juden.

40. 1590. 8. May.

Georg Friderich, Markgraf zu Branndenburg, gibt Schne Juden zu Guntzendorff und seinem Hausgesind Sicherheit und Geleite auf allen Strassen, auf welchen er zu geleiten hat, so dass derselbe über das gewöhnliche Geleit- und Zollgeld nicht beschwert werden soll.

Actum Onoltzbach den 8. May Anno 1590.

Nürnb. Gemeinb. 11/352.

41. 1591. 8. Juli.

Mosch Jud, der sich 9 Jahre zu Bayrszdorf aufgehalten, ohne ein Schutzgeld zu zahlen, soll in die Rentmeisterei zu Onoltzbach 72 fl. erstatten, 36 fl. auf Martini und 36 fl. auf Trinitatis 1592.

Bürge: Man Jude zu Roth. Siegler: Rochius Etzel, Fiscal.

Geschehen zue Onoltzbach den 8. Julij 1591.

Nürnb. Gemeinb. 12/122.

42. 1593. 19. Februar.

Georg Friderich, Markgraf zu Brandenburg, nimmt Isack Juden zu Bechoven, sein Weib, zwei unverheirathete Söhne, Johel und Natan, zwei verheirathete Söhne, Oscher und Mair, seinen Tochtermann Hain Juden, einen Schulmeister, und sein Hausgesinde in seinen besondern Schutz und Verspruch, und erlaubt ihnen, in der Stadt Guntzenhausen haussässig zuwohnen; sie sollen aber nicht mehr Besuch nehmen als einen neuen Häller wochentlich von jedem Gulden. Dafür soll ihm Isack Jude jährlich reichen 20 Reichsgulden Groschen, einen halben Centner guten Federstaib, einen Centner gute Federn, einen Centner guten Flachs, ein Stück Mittelzwilch, ein Stück Bettbarchet und ein Stück blauen Zwilch, und für seine vier Söhne und seinen Tochtermann 30 Reichsgulden Groschen und 3 Centner Federn.

Gescheen Montags den 19. Februarij 1593. Nürnb. Gemeinb. 12/42 b. 43.

1593. 21. März.

Georg Friderich, Markgraf zu Brandenburg, nimmt Joel Juden selbander in seinen besondern Schutz und Schirm und erlaubt ihm, zu Dottenheim unter der Probstei Solnhoffen haussässig zuwohnen. Er soll nicht mehr Wucher nehemen als fünf vom hundert und ihm für den Schutz jährlich reichen einen Centner Flachs, ein halbes Stück Bettbarchent, und zum Aufzug 4 Centner Bettfedern, dem Verwalter zu Solnhoffen aber soll er jährlich 10 Goldgulden zahlen, und Steuer und Rais entrichten, desgleichen Zoll und Maut von seinem Leib, seiner Habe und seinem Gute. Wolle er (Markgraf) die Juden in seinem Lande nicht weiter gedulden, so soll ihn dieser Schutzbrief nicht binden.

Geben zu Onoltzbach den 21. Martij 1593. Nürnb. Gemeinb. 12/67.

44.

1594. 14. Januar.

Georg Friderich, Markgraf zu Branndenburg, gibt dem Samson Juden zu Hochfeld, des Spitals zu Kitzingen Hintersass, nachdem ihm der Spitalpfleger daselbst einen Verspruchbrief zugestellt, seine fürstliche Sicherheit und sein Geleite.

Geben zu Onoltzbach den 14. Januarij 1594. Nürnb. Gemeinb. 12/67 b.

45.

1594, 12, März.

Georg Friderich, Markgraf zu Brandenburg, gibt Marx Juden zu Pruckh seine Sicherheit und sein Geleite auf allen seinen Strassen und in allen seinen Städten, Märkten und Gerichten, auf dem Wasser und auf dem Lande. Auch soll derselbe über das gewöhnliche Geleit-Maut- und Zollgeld nicht beschwert werden etc.

Geben zu Onoltzbach den 12. Martij 1594. Nürnb. Gemeinb. 12/68.

46.

1594. 8. April.

Georg Friderich, Markgraf zu Brandenburg, gibt Lipmann Juden zu Meinstockheim seine Sicherheit und sein Geleite.

Geben zu Onolzbach den 12. Juni 1594.

In gleicher Weise erhalten das fürstliche Geleite Hirsch Jud zu Equarhoven am 30. Juli 1594, Samuel Jud zu Gnotstatt am 30. Juli 1594, Mann Jud zu Roht am 22. August 1594, Löw und sein stummer Bruder Samuel Jud zu Roht am 8. April 1595 und Mann Jud zu Roht am 8. April 1595.

Nürub. Gemeinb. 12/68b.

47. 1594. 8. October.

· Georg Friderich, Markgraf zu Brandenburg, nimmt Jacob Juden sammt Weib, Kind und Hausgesind in seinen besondern Schutz und Verspruch und erlaubt ihm, in der Stadt Bairssdorff haussässig zu wohnen, doch soll er nicht mehr Wucher nehmen als 5 Gulden vom Hundert. Zum Aufzug soll er ihm geben einen Centner Federn, und

wohnen, doch soll er nicht mehr Wucher nehmen als 5 Gulden vom Hundert. Zum Aufzug soll er ihm geben einen Centner Federn, und zu der fürstlichen Hofhaltung jährlich aufs neue Jahr einen Centner Federn und ein halbes Stück Bettbarchent. Steuer, Rais, Geleit, Zoll und Maut soll er geben wie andere auch. Er (Markgraf) soll durch diesen Schutzbrief ungebunden seyn, falls er künftig die Juden in seinem Lande nicht mehr dulden wolle.

Geschehen zu Onoltzbach den 8. Octobris 1594.

Ein solcher Schutzbrief wurde auch ertheilt Falk Juden zu Bayrssdorff.

Nürnb. Gemeinb. 12/186.

48.

1596. 25. October.

Georg Friderich, Markgraf zu Brandenburg, nimmt Gabriel Juden sammt seinem Weib, Kindern und Hausgesind in seinen besondern Schutz und Schirm und erlaubt ihm, in der Stadt Crailsheim haussässig zuwohnen. Derselbe soll von den Unterthanen nur den landbräuchlichen Zins, 5 fl. von 100 fl., nehmen, sonst aber mag er redliche und ehrliche Handirung und Kaufmannschaft treiben. Zum Aufzug soll er 30 fl. Thaler, und jährlich aufs neue Jahr 30 fl. Thaler als Schutzgeld reichen und Steuer, Rais, Maut, Zoll und Geleit wie die andern Unterthanen zahlen.

Geben zu Onoltzbach den 25. Octobris 1596. Nürnb. Gemeinb. 12/116.

49.

1597. 2. May.

Georg Friderich, Markgraf zu Brandenburg, gibt Simon Juden zu Weidenburgk seine Sicherheit und sein Geleite.

Geben zu Onoltzbach den andern Monats Tag May 1597.

In simili forma erhalten das fürstliche Geleite Simon Jud zu Segnitz am 18. Januar 1598 und Marx Schwalb Jud zu Hiessingen im Amt Hohentrüdingen am 28. September 1597.

Nürnb. Gemeinb. 12/144 b. 169. 169 b.

50.

1598. 12. Januar.

Georg Friderich, Markgraf zu Brandenburg, nimmt Daniel Juden und sein Weib und Kind und Hausgesind in seinen besondern Schutz und Verspruch, und erlaubt ihm, in der Stadt Crailsheim haussässig zuwohnen. Er soll nur landläufigen Zins, 5 von 100, nehmen; daneben aber mag er redliche und ehrliche Handirung und Kaufmannschaft treiben. Dafür soll er ihm zum Aufzug 20 fl. Groschen und ein jährliches Schutzgeld von 20 fl. Groschen zahlen, und Steuer und Rais und Zoll und Maut entrichten. Dieser Schutz aber soll ihn (Markgrafen) nicht binden, falls er die Juden in seinem Lande nicht mehr gedulden wolle.

Geben zu Onoltzbach den 12. Januarij 1598. Nürnb. Gemeinb. 12/188.

In gleicher Weise erhielten am 18. Januar 1598 Jacob Jud zu Northeim und Salomon und Mosses Juden zu Somerich den markgräflichen Schutz.

51. 1599. 6. März.

Georg Friderich, Markgraf zu Brandenburg, nimmt Esaias Juden mit Weib und Kind und Hausgesind in seinen besondern Schutz und erlaubt ihm, in der Stadt Feuchtwang haussässig zuwohnen. Er soll aber nur landläufigen Zins, 5 vom 100, nehmen, und daneben mag er redliche Handirung und Kaufmannschaft treiben. Zum Aufzug soll er ihm 20 fl. Thaler und ein jährliches Schutzgeld von 20 fl. Thaler zahlen, und Steuer und Rais und Zoll und Maut wie andere auch entrichten. Wenn er (Markgraf) aber die Juden in seinem Lande nicht mehr haben wolle, soll ihn dieser Schutz nicht binden.

Geschehen zue Onoltzbach den 6. Martij 1599. Nürnb. Gemeinb. 12/208.

52. 1600. 23. Juli.

Georg Friderich, Markgraf zu Brandenburg, gibt Samson Juden zu Wassertrüdingen und seinem Weib und seinen unverheiratheten Kindern und Ehehalten seine Sicherheit und sein Geleite.

Geben zu Onoltzbach den 23. Juli 1600. Nürnb. Gemeinb. 12/229.

In gleicher Weise erhielt an demselben Tage Salomon Jud, Bruder des vorgedachten Samson, und am 28. Januar 1601 Lazarus Seckel Jud zu Georgengemund, Mayer Jud zu Talmessingen und Mardochai Jud zu Aw im Amt Stauf das fürstliche Geleite.

53. 1600. 23. December.

Georg Friderich, Markgraf zu Brandenburg, nimmt Mayr und Hane Juden, Gebrüder, mit ihren Weibern und Kindern, so unverheirathet, und mit ihren gebroteten Ehehalten in seinen besondern Schutz und Verspruch und erlaubt ihnen, im Markt Fürth haussässig Regesten. 235

zuwohnen etc. Zum Aufzug sollen sie ihm einen halben Centner guten Flachs und zu seiner Hofhaltung jährlich 6 Centner guten Flachs geben. (Das Uebrige wie in den andern Schutzbriefen.)

Geben zu Onoltzbach den 23. December 1600.

Nürnb. Gemeinb. 12/228.

#### VI.

# grivilegium. \*)

(Bu Geite 87.)

Von Gottes Enaben Carl Withelm Friedrich Marggraff zu Brandenburg, Herhog in Preußen, zu Magdeburg, Stettin, Pommern, der Cassuben und Wenden, zu Medlenburg, auch in Schlesien und zu Crossen, Burggraff zu Nürnberg, Fürst zu Halberstadt, Minden, Camin, Wenden, Schwerin und Naheburg, Eraff zu Hohenzollern und Schwerin, Herr der Lande Rostock und Stargardt 2c. 2c.

Urkunden und befennen hiemit, daß Wir Gabriel Fränkel's Erben et Consorten in Unserer Fürstl. Nesidenz und in Fürth wohnhaft, und zwar namentlich Wolff und Abraham Gabriel Gebrüber Salomon Löw Fränkel und Michel Simon, in ansehung Tieselben ben Unsers hochseeligen Herrn Batters und Frauen Mutter Enaden Guaden als Hospitaden in Diensten gestanden, auch zu Unsern Hoff Juden und Factors in Unsehung deren jeder Zeit treu geleisteten Tienste in Krasst dis nachstehendermaßen ernennen an und ausguehmen.

- 1) Sollen Sie als Unser Hosf Factors schulbig und gehalten seyn, alle sowohl Unserm Fürstl. Hosf Staat, als auch Jägeren-Hauße und Eraiß Milit und bergleichen zu Roß und Fuß ersorderlichen Kausmanns Waaren zu Livréen, Monturen, meublements, wie auch proviant, am munition und fourage, und alles was sonsten überhaupt nöthig, und Sie Hoss tors in eben dem Preiß und gute als andere Handelsleute tiesern werden, ben allen Vorsallenheiten in Kriegs- und Friedenszeiten an guten tüchtigen Waaren, zu rechter Zeit, und vor solch einen Preiß, wie dergleichen ben andern Leuthen zu haben sind, ausgewiese bedingende Zahlungs Termine verschafsen und liessern.
- 2) Wann Wir an andere Orthe in und ausser bem Reich etwas burch Wechsel zu übermachen ober allba erheben zu lassen nöthig sinden, ein solches

<sup>\*)</sup> Nach einer beglaubigten Abschrift in ben Acten bes Magistrats Ausbach, bie Eremptiones verschiedener Juden betreffend. Judensachen Bb. VII. Nr. 1.

gegen billigen zur Zeit ber übermachung gewöhnlichen Cours ohne Anstand bewerfsielligen.

3) Bey sich ereignenden Vorsallenheiten an baarem Gelb und verssallenen Forderungen, ingleichen von Waaren, so ausgewiese bedungene Zahslungs Termine gesiesert worden, auf Ihren Antheil, mit einer Summa von Sechzigs Siebenzigs bis Achtzig Taussend Gulben Kansers. auf Obligationes oder Wechselbriese gegen Landübliche Verzinnsung à 6 pro Cento und wenn dieses quantum nehst dem Interesse wiederum abgetragen mit einer dersgleichen Summa Uns auf gleiche arth und Verzinnssung Anlehensweiß an handen zu gehen, es wäre denn, daß sich eine unumgänglich nötzige, und zum Besten Unsers Fürstenthums und Lande gereichende unausschiche Ansegabe ereignete, da sodann Sie Hoss Factors gehalten seyn sollen, auch ohne obige Summ und allschon habenden Vorschuß, Uns nach möglichkeit die erssorberliche Gelber gegen gewöhnliche Berinteressstrung zu verschassen.

Dahingegen Wir

- 4) Uns gnädigst anheischig und verbindlich machen, mit benen bey lieserenden baaren Geld ausdrücklich bedingenden Zahlungs Terminen, bey Unßern Fürstl. Zahlungs-Nemtern in der Zeit richtig einhalten, und wann es Posten betrisst, so mit Gin= Zwen= biß Drey Tangend Gulden sourmirt worden, die Interessen in jo lange, biß doche völlig wiederum abgetragen, sortlaussen, von größern hergeliehenen Summen aber, die Zinnse so lange, biß daran Zwey Tausend sünst kundert Gulden wiederum abgeführt worden, sort Rechnen zu sassen, und wann die Bezahlung wegen anderer pressanten Ausgaben sür hergegebene Waaren in dem bedungenen Termino nicht möglich sallen sollte, daß sothane Forderung nach der bedungenen Bersalzeit sür paar Geld geachtet, Wechsel Briefse dargegen ausgesiellt, und das Land-übliche Interesse ab epro Cento abgestattet werden solle, mithin die Factors in Credit und Stand zu erhalten Unß fernerweite nüsliche Dienste seinen zu können.
- 5) Auch in Ansehung, daß zu jedesmahliger prompten Fourmirung der zu Unserm fürstl. Hoss Staat, auch Graiß= und Hauß=Milis verlangen= der Ersordernuß ein großer Berlag auch Correspondent und Einverständnuß mit Fremdben Kauss= und Handels=Leuthen nöthig, diese aber ohne gewiesen und sichern Berschluß zu erlangen ober zu erhalten, nicht wohl möglich.

Alf geben Wir Ihnen hierdurch die gnädigste Versicherung, alle einzgangs gemelte Lieferungen ohne Ausnahme Ihnen ieder Zeit wenigstens zur Hälfte zu übertragen: minder nicht denenselben zuzulassen, assignationes auf Unserer Räthe und Diener Besoldungen Unserer Renthen und Landschaftsober-Einnehmeren anzurechnen, und besagten benden Ballenen, jedoch ohne einiges Interesse, anzurechnen, andei auch

6. gnäbigst zu bewittigen, daß wann Sie Hofffactores, zu bestreitung und besserr auch schlenniger Bewirkung obiger Lieserungen über Kurt ober Lang nöthig sinden wurden, noch eine, mithin zwen haußhaltungen in Unserer fürstl. Residenz zu sezen, benden haußhaltungen, gleich andern handelss

leuthen, allhier zu negotyren und sowohl mit Waaren als Jubelen und andern, Sanbelschaft zu treiben, gnabigst zugelassen und verftattet: Minder nicht

- 7) In so lange gebachte bende Haußhalten sich feine eigenen Häußer anschaffen von beren jeden ein mehreres nicht, denn Jährlicher sünfzehn Gulben auf das allhiesige Rathhaus, sür Lichtmeß und anderer Steuer zu zahlen schuldig, von allen andern herrschaftlichen und gemeiner Statt Beschwerden aber, Sie nigen Nahmen haben, wie Sie wollen, ingleichen von der gemeinen Judenschaft Anlaagen durchaus enthoben und befreyet, auf den Kall aber
- 8) Wenn Sie eigene Häußer fausen und besitzen, alsbann an statt obgemelter fünszehn Gulben von jedem Haus dreißig Gulben für alle und jede Beschwerden obverstandener massen entrichten, auch wenn Sie allensalls Unsern sürstl. Schutz nicht länger genießen wurden, die Nachsteuer davon zu erlegen gehalten, von allen Ihren übrigen Vermögen und Handelschafft aber davon durchaus besreyet senn und bleiben sollen.
- 9) geben und ertheilen Wir hiermit Unsern Hospinden Michel Simon insbesondere die gnädigfte Erlaudnus, zwey seiner Kinder in allhiesig zsürstl. Residenz hauslichen nieder zu setzen und Handlung treiben zu lassen, da dann solche aller in diesem Vecret und zwar in denen vorstehenden Lis 6. 7. und 8 beniertten Freiheiten und Privilegien, gleich Ihrem Batter et Consorten in so lange nur gedacht dieselbe als Unsere Hospisators in Diensten stehen und bleiben werden, mithin in allen Stücken denen Zacharias Fränkel'schen Schnen gleichgehalten werden sollen. Zugleich
- 10) Geben Wir hierburch die gnädigfte Versicherung, offt gedacht Unsern Hofffactors niemahlen einen größeren Credit, als von Siebenzig biß Achtzig Tausend Gulben jedoch mit der Maas wie oben in Sro 3 enthalten, auf Ihrem Antheil zuzumuthen.
- 11) Zu sicherer und freger herbeibringung ber zu liefern gnäbigft anbefehlenden Waaren jeder Zeit, wie auch biß anhero geschehen, ein fürstl. Zoll Baß auf die darzu benöthigten Personen und Waaren ausstellen, und wann
- 12) für wehrende Ihrer Dienerschaft einige action ober Klage in civilibus von Christen ober Juben wieder dieselbe angebracht wurde, Sie mit teinem Personal arrest belegen, sondern die angebrachte Sache bei Unserer Hoss Deputation entscheiben zu lassen, wie Ihnen dann hiermit vor Sich und die Ihrigen Unser Hoss Echutz ertheilet wird.

Auch im Falle

13) Wir Uns entschließen solten, eine Veränderung mit Unsern Hosse satzen Borzunehmen, (so Ihnen jedoch Ein halb Jahr vorhero um sich in Ihren Negotien darnach richten zu können, angedeutet und wissend gemacht werden sollen) alsbann Ihnen Ihre gesammte Herrschaftl. Forberungen, so-wohl für das hergeschossene baare Geld, als die gelieserte Waaren, sammt benen davon versallenen Interessen ohne einigen abgang baar gut zu thun und bezahlen zu lassen, auch daß Sie eher und bevor die Böllige Bezahlung

von Unß geschehen, und die hier und dar zu erheben habende privatschulden, durch allenfalls nöthige JustizsUdministration eingetrieben, Sie Ihren Abzug von hier zu nehmen, nicht gehalten, auch dis dahin ihre Handlungen sortzutreiben berechtiget seyn, minder nicht aller Privilegien und Freyheiten, so Sie vorhero genossen, theilhasstig verbleiben sollen. Im Falle aber Sisjisactores Ihre Convenienz nicht sinden sollen, als Unser Hosssig sernerhin zustehen, so soll Ihnen sonach Ihre völlige Forderung sammt denen davon versialtenen Interessen in Zeit von anderthalb Jahren, und zwar in drey gleichen Terminen von halb zu halb Jahren, dann einer gleichen eintheilung, daß erst angesührtermassen Ihnen völlig schuldigen quanti bezahlet, auch diß dahin denenselben zu eintreibung Ihrer privat Schulden Zeit — minder nicht der ohngekränkte Genuß obbeschriebener Privilegien gesassen werden.

14) Nachdem Wir auch gnädigst entschlossen, neben Ihnen eingangs ernannt, Gabril Fränkel Erben und Consorten, auch die Zacharias Fränkel zu Fürth zu Unsern Holffactors anzunehmen, und Ihnen die helliste von den in obenangeführten Ersten punct enthaltenen Lieferungen zukommen zu lassen.

Alf versehen Wir Ung gnädigft, daß Sie Sich wohl mit einander betragen und verstehen, auf was arth es geschehen fann ober mag, und mit gemeinsamer unterthänigster treue, sleiß und Sorgsalt die von Ung Ihnen auftragende Geschäften und Lieferungen zu bewerkstelligen Sich angelegen sen lassen werden.

Daß zu mahrer Urfunde Besthalt und bestättigung haben Wir dieses fürstliche Decret mit Ungerer eigenen Sand Unterschrieben, auch Unger Gebeimes Cangley Innsiegel vorzubrucken besohlen.

Onolzbach, ben 17. Februar 1730.

Carl M3Br. (L. S.)

#### VII.

# Privileginm des Residenten Psaac Nathan. \*)

(Bu Geite 90.)

Von Gottes Enaben Carl Wilhelm Friedrich, Markgraff zu Brandenburg, Herzog in Preußen, zu Magbeburg, Stettin, Pommern, der Cassuben und Wenden, zu Medlenburg, auch in Schlessen und zu Grossen, Burggraff zu Kürnberg, Fürst zu halberstadt, Minden und Camin, Wenden, Schwerin und Rageburg, Graff zu hohenzollern und Schwerin, herr der Laube Nostock und Stargardt 2c. 2c.

<sup>\*)</sup> Nach einer beglanbigten Abschrift in dem Acte des Magiftr. Ansbach, Jubensachen Bb. III. fol. 251.

Urfunden. 239

Thun Kund hierdurch öffentlich und bekennen, daß nachdeme Und Unfer Resident Jaac Rathan geraume Zeit her, verschiedene treue und gute Dienste geseistet hat, und sich in Unsern Verrichtungen solcher gestalt gesbrauchen und verschiefen lassen, daß Bir darüber durchgehends ein sattsames vergnügen gehabt, und barben befunden haben, daß durch seine eistige Application Unsern Fürst. Aerario merklicher Nuhen zugewachsen sen, Bir dahero in solchem Andetracht gnädigst bewogen worden, Ihme ermelten Unserm Residenten Isaac Nathan, seinen Weib, Kindern, Tochter Männern und sämmtlichen Domestiquen solgende Privilegien and besonderer sürstl. gnaden zu ertheisen, setdige auch ben Unserer Fürstlichens sonderheitlich Hosse Cammersund Landschafts Naths Collegns gehorsamst observiret und gehandhabt wissen wollen und gnädigst besehlen:

Erstlich Befrästigen Wir nicht nur ben Unsern Resident Jsace Nathan und seinem Sohn Wolf Jsac, wie auch seinen Beeben Tochterunännern als Mayer Naron Schwaben Hosff-Juwelieren, und Moises Jsace Nathan, nebst beren Weibern, Kindern und Tomestiquen, bereits verstehenen Hoss Schutz in Unserer fürstlichen Nesidenz, sondern ertendiren joschen auch auf dessen übrige noch unwerheirathetes und gedacht seiner Tochter Männer Kinder der gestalt, daß Sie insgesammt entweder in Unserer sürstlichen Residenz vers bleiben oder sich anderer Orthen in Unserem Fürstenthum und Lande niederstassen, hierbei auch altenthalben von alten oneribus ordinarisextraund Lichtmeßseuer, Zoll, Schutz und Umgeld, Jagds und Frohngeld oder andern Umlagen und Contributionen wie die immer Nahmen haben börssen, sowohl sir ihre Persohn, alß ihre zur Zeit bereits erkauste und künstighin noch an sich zu bringen gesonnene Hänser gänzlich besrept seyn sollen.

Zweytens: Geben wir Ihme Nesibenten Jaac Nathan, seinen Kindern, und Tochter-Männern die uneingeschränfte Freiheit, und gnäbigste Erlaubnus, daß Sie in Unserer Fürstl. Resibenz, Fürstenthum und Landen mit Zuwelen und allerhand Waaren ohne ausnahm handelschaft treiben und hiezu offene Gewölbe ober Cramläben ungehindert anrichten dörssen, ohne deswegen einigen Zoll, Steuer ober andere Unlagen zu entrichten.

Drittens privitegiren Wir Unjern Resident Jaac Nathan, bessen Kinder, Tochter Männer und beren Kinder, daß woserne Jemand von Ihnen, oder Sie miteinander Ihre Convenienz anderswo besser sinden mögten, und Ihr Vermögen in andere Herrschaften transseriren wollten, solchen Falls nicht nur Ihnen ein freyer und ungehinderter abzug gestattet, sondern auch auf den Fall da eines von ihren Kindern sich außerhalb Unserer Fürst. Lande verheurathens oder durch absterben eines oder des andern an ihre sich außershalb Unserer Fürst. Lande sich enthaltende Kinder mit Erdrecht etwas devols viren würde hievon ebensalls weder Nachsteuer noch Zoll noch sonsten einige praestation gesordert werden sondern vielnehr selbiges aller Orthen in Unserm Fürstenthum frey und unausgehalten passiren solle.

Biertens ist Uns von Ungerm Residenten Unterthänigst vorgestellt worden, was maßen Er zu seinen Berrichtungen und Negotien eines Schreibers benöthiget sey, und hierzu bishero Aaron Nachmann Dessau wirklich gebranchet habe, diesen auch sernerhin beizubehalten gebenke.

Wenn anhero Wir bemelten Naron Nachmann Dessau für sich sein Weib und Kinder das domicilium in Unßerer Fürstl. Residenz gestatten und Ihn so lang alß Er ben Ungerm Resident Isaac Nathan bessen Kinder und Tochter Männern in Tiensten stehen wird, von allen oneribus, Steuern Schuß- und Umgeld oder anderen Auslagen gleich Ungerem Residenten, nach dem Ersten Punct dieser Privilegien gänzlich besreyhet wissen wollen.

Fünftens concediren Wir Ungerm Nesibent Jsac Nathan, bessen Kindern und Tochter Männern gnädigst, für sich und ihre Familie eine eigene oder besondere Synagoge oder Juden Schule halten, wie nicht weniger einen dazu benöthigten Vorsinger annehmen zu börffen, also daß sowohl gedachte Synagoge von allen sonst gewöhnlichen Schut Geld und andern Umlagen, alß auch der Vorsinger mit den Seinigen von allen obberührten oneribus ebensalls erimirt senn solle; und für das

Sechste gehet Unßer gnäbigster Wille und Meinung bahin, baß Unßer Resident Jsac Nathan begen Kinder, Tochter Männer und ihre Domestiquen auf eine wider Sie von Christen oder Juden in civilidus angestellte action oder Klage in feinerlen Fall mit Personal Arrest beleget, sondern die angesbrachte Sache ben Unßerer Hoff Deputation entschieden werden solle. Deßen zu wahrer Uhrfund und bestättigung Wir Unß nicht nur eigenhändig untersschieden, sondern auch Unßer Geheimdes Naths Insiegel Vorzudrucken Bessohlen haben.

Dnolzbach, ben 15. Juny 1739.

Carl M3B. (L. S,)







# PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

DS Haenle, S.

135 Geschichte der Juden im

64A54 ehemaligen Fürstenthum Ansbach

D RANGE BAY SHLF POS ITEM C 39 15 05 13 05 002 9